## DODATER do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nº 119.)

3. Pazdziernika 1844.

#### Dostrzezenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dited<br>micelec | Cxas                   | Reaum                                                    | t spiowa-<br>do 0°<br>. miary<br>wiédeńsk.                | metr<br>Reaum                     | Ps ychro-<br>metr<br>liuije<br>parysk.pCt                                        | Ombro-<br>metr min<br>pacyzk. | Wistr           | Stan atmosfery |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 4. Pazazier.     | 10 N.<br>W. @<br>2 Po. | 26,715<br>26,768<br>26,999<br>27,247<br>27,296<br>27,297 | 27 5 5<br>27 6 1<br>27 8 11<br>28 0 0<br>28 0 7<br>28 0 7 | + 10,2<br>+ 5,1<br>+ 6,3<br>+ 9,7 | 3,15 87,26<br>3,52 75,05<br>2,87 85 00<br>2,85 83,64<br>3,23 71,67<br>2,70 91,27 | 0,000                         | średni<br>mocny | 1              |

Średai stan wilgoci dnia 4. Października: 82,44; dnia 5. Października: 82,19 pCt.

Temperatura powietrza (najwickara) 4. Paździera. (+10°5) 5. Paździera. (+10°4) 4. Paździera. (+4,4) 5. Paździera.

#### Przyjechali do Lwowa.

Duia 3. Pazdziernika: Hrabia Tyszkiewicz Jarosław, z Buczacza. - Hrabia Honarski Sewe-Duled J. Industrial Hrabia Tyazkiewicz Jarosław, z Buczacza. — Hrabia Honarski Seweryn, z Przemyśla. — Hrabia Dzieduszycki Władysław, z Niesłuchowa. — Hrabina Miączyńska, z Rzeszowa. — Smarzewski Seweryn, z Hrabina Lanckoronska Maryja, z Cięszanowa. — Lewandowski Tytns, z Rzeszowa. — Smarzewski Seweryn, z Twierdzy. — Richter Julijan, z Głędokiej. — Przedrzymirski Mikołaj, z Mackowiec. — Nanowski Alexander, z Roniuszek. — Marguletz Fortunat, z Pragi. — Zabłocki Jędrzej, ze Stanisławowa. — Piotrowski Adolf, z Polski. — Roszkowski Antoni, z Krotoszyna. — Romaszkan Bogdan Samnel, z Kołomyi. — Zarewicz Mikołaj, z Zawadki. — Nowakowski Stanisław, z Krystyjampole. — Winkler, c. k. Podporucznik, z Żółkwi.

Baia 4. Paźdiernika: Hrabia Komorowski Wincenty, z Łuczyc. - Krause, ces. ross. Konzul, z Brodów. – Urbański Rudolf, i Wysocki Ciesław, z Przemyśla. – Pohorecki Rajetan, z Bar. – Gottlieb Seweryn, z Dothomościsk. — Berezowski Henryk, z Rozłowa. — Mazstaki Fabijau, i Wanderstädts, c. k. Poruczalk, ze Stryja. — Markus, c. k. Poruczalk, ze Ternopola. — Hrzbia Mier, i Hrabia Cappi, c. k. Podporucznicy, z Zołkwi. — Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki – Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki – Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki – Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki – Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki – Franz, c. k. Podporucznik, ze Stryja. — Bula 5. Pagicki Jozef, z Remenowa. — Bystrzanowski Leopold, z Mahuniowa. — Witwicki Jan, z Brzezan. — Osiecki Adam z Zlozenicznik.

z Brzezan. - Osiecki Adam, ze Złoczowa. - Zakaszewski Stanisław, w Moutów. - Górski Leonard, z Sadowej Wisni, - Wierzchowski Antoni, z Leśniowic. - Drohojewski Baltazar, z Przemyśla.

#### Wyjochali zo Lwows.

Dnia 3. Październik a: Hrabia Starzewski Leopold, do Tarnopola. -- Baron Fleschner Jetzer, c. k. Podporucznik, do Ołomuńca. - Angustynowicz Felix, do Gródka. - Korytowski Erazm, do Tarnopola. — Szumlański Konstanty, do Brzeżan. — Bochdan Jan, do Zadwórza. — Domarsdzki Kazimierz, do Zło-czowa. — Bronicki Józef, do Stryja. — Stadnicki Hilary, i Wronowski Franciszek, do Przemyśla. -- Kotowski Marceli, do Krzywego.

Dnia 4. Października: Hrabina Łosiowa, do Lipnika. - Zerboni Wilhelm, do Liziatycz. -Shwarczyński Rarol, i Jaźwiński Alexander, do Stryja. – Przedrzymirski Mikołaj, do Zółkwi. – Jazwiński

Józef, do Zudwórza.

Dnia 5. Paździeruika: Hrabia Staduicki Hilary, do Gródka. - Hrabina Skarbkowa Tekla, do Polski. - Mayer, c. k. Radca gub., do Zołkwi. - Jedrzejowicz Hipolit, do Sambora. - Bystrzanowski Lecpold, i Tretter Alexander, do Zadwórza. — Strzelecki Krzysztof, do Bluchows. — Roszkowski Autoni, do Stajów. — Jahlonowski Józef, do Rawy. — Rosłowski Anastszyjusz, do Malawy. — Postraszki, c. k. Podporucznik, do Tarnopola. — Louie, c. k. Podporucznik, do Cieszyna. — Wasshhuber, c. k. Podporucznik, do Podgórza.

#### Dnia 30. Września. Sradnia cenu. Srednia cena. pCin. w M. H. pCta. w M. H. Obligacyje dłagu stana Požyceka do wygrania przez losy zr. 15 )110 . 328 34 detto 1839. za 250 ZłR. . . . . . . Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 14 1100 1,4 zz 50 ZłR. . 65 314 (21)2 ) 64 314 Obligacyje wiedeńskie bankowe . . Obligacyje powszechnej i wegierskiej (3) Ramery nadworzej, dawniejszego (21)2) 64 3)4 (4 )100 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1]4 ) --

|                                                | Ctu. w M. H. |
|------------------------------------------------|--------------|
| Elorencei i Genni zaciasnionéi po-             | (2) -        |
| žyceki<br>Listy zastawne galicyjskie, za 100 Z | (1 3)4 )     |
| Listy zastawne galicyjskie, za 100 Z           | ig At the    |

|                                                                        | manufacture and the same and th |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Unia 1. Paździeruika                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ia cera.  |
| Obligacyje długa Stana detto                                           | (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 114   |
| Obligacyje wylesowane, obligacyje<br>Remery nadwornej pożyczki przy-   | (6 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         |
| maszaséj w Krzinie i skorbowe Sta-<br>nów Tyroiskich                   | (4 1)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                                          | (3 1)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 34     |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej<br>Mamery nadwornej, dawniejszego | (3 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| dinga Lombardzkiego, tudzici we<br>Florencyi i Gazuizaciegnionej po-   | (2 1)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Annaki                                                                 | (Sharb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Domest.) |
| Obligacyje Stanow Austryjac- 13                                        | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (M.R.)    |
| kich powysej i nišej Anizy, (21)2<br>Czech, Morawii, Szlązka i (21)4   | 04114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (fl. Gorycyi (13)4                         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -         |
| Listy zastsware galicylskie za 100 Zl                                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

#### Rura wexlowy w M. H.

z daja 1. Października. 135 1|8 6 2 miz. Amsternam, en 100 talar. Hur. tal. 97 132 6. Uag. Augsburg, za 100 ZR. Hur.; ZR. Pranhfort n. M. zet GOZR. 20 fl. stopyZR. 97 g. 3 mia. Genus, ra 360 Lir. nove di Fremonte ZR. 113 314 Mamburg, as taler bank. 100; Bur. Tul. 142 1,2 @ 407c. Liverno, se 309 Lire Toscazy ZR. 96 314 g. 2 mic. 9-40 1/2 w. 3 mis. Londyn, za fant anterlingów ZR. 98 3j4 g. 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. Marsynja, za 360 frankow ZR. Poryž, za 300 franków ZR. 113 112 g. 2 mis. 113 3|4 g. @ mid.

#### Karslwowski w monecie konwencyjonalnej.

| Doia 7. Października                                                   |       | kr.    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Dakat holenderski                                                      | . 4   | 33 1,2 |
| Dukai cesarshi                                                         |       | 36     |
| Rubel rossyjahi                                                        | 1 1   | 33     |
| Rurant polski (6 st. pol.)                                             | . 1   | 24     |
| Listy zactawne gali-<br>cyjskie (bez kuponu) (za 100 zr.) žąda<br>daļa | ją 98 | 15     |
| cyjskie (bez kuponu) ( dają                                            | 98    |        |

Spis stob we Lwowie zmar ych, a w dniach następujących zamoldowanych:

Od 26. do 30. Września 1844.

#### Chrzescijanie:

Józef Richter, syn kominiarza, 7 6/12 r. m., narohaki. Jan Małecki, ayn azewca, 2 l. m., na konsumcyję. Michał Brzezański, sya wyrobnika, 1 192 roku m., as kohlusz.

Piotr Schmidt, ayn wyrobnika, 3 miss. m., na kons. Emilija Zerebecka, córka kościelnego, 1 5/12 roku m., na koklusz.

Jerzy Sicheli, Kancelista cyrkułowy, 58 lat m., za csa-

drenie podagry na mózgu.

Filomena Jamrugiewicz, córka krawca, 3 lata maj., na konsume.

Anna Ouvachiewies, córka rzeźnika, 5 dai mająca, na konwulsyje.

Marcin Siedinograj, syn ogrodnika, 2 lata mający, na konsumcyję.

Franciszek Jurkiewicz, pisarz, 34 lat maj., - i Maryja Biotrowska, uboga, 39 lat m., na suchoty př. Michalina Aniela Wojtowicz, 2 dni m., ua konwulsyje. Maryja Sołowij, Żebraczka, 78 l. m., przez starość. Auga Korczakowska, handl. drobiem, 75 lat maj., na puch. wodna.

Michalina Gontowska, uboga, 18 lat maj., - Maryja Gawronka, wiesniaczba, 51 lat maj., — i Dawid Pesterman, kapitalista, 78 lat m., na biegunkę.

Maryja Sawkowa, 40 ! maj., na apoplexyję. Harol Kozahiewicz, syn stolurza, 1 3/12 roku maj., na puch. wodną w piersiach.

Barbara Juszczak, córka krupiarzs, 10/12 roku mej , na paraliz pluc.

Barbara Bobkowa, handlujasa owocem, 40 lat m., aa apoplexyje.

Zydzi: Salamon Jüttes, 2 nied. maj., na konwalsyje. Samuel Jolles, dziecię kupczyka, 1 4112 roku maj., na

puchline wodne. Itzig Mönzer, žebrak, 50 lat m., na ostabionie. N. Schreiber, 5 dui m., na žółtaczke.

Schmul Roth, introligator, 68 l. maj., ua paraliz. Rachel Jente Pordes, dziecię machlerza, 9 mies. m., na gangrene.

Itte Brüh, na apoplexvje krwi.

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 530 Października 1844 r. następujących pięć numerów

Przyszłe riagnienia nastapią dnia 16go i 26go Pazdziernika 1844 roku.

Cena targowa w Lwowie od 1.do 30. września 1844.

Horzes pszenicy 7 ZR. 49 kr. W. W. - Zyta 6 ZR. 2 hr. - Jeczmienia 4 ZR. 9 kr. - Owsa 3 ZR. 56 kr. Setnar Siana 1 ZR. 55 kr. - Slomy 1 ZR. 25 kr. - Horeec prosa - ZR. - hr. - Hreczki 5 ZR. 51 hr. - Grochu-ZR.-kr. Ziemniahow t ZR. 55 kr.- Sag austr. drzewa bukowego 18 ZR 52 kr. - dehowego 16 ZR. 51 kr. - sosno-wego 15 ZR. 52 kr. - Rwarta galic, krupek pszennych

12 hr. — jęczmiennych 5 hr. — jagieł 10 kr. — hreczanych 6 kr. — Maki pszennej 7 hr. — żytnej 4 kr. Hwarts piwa dubeltowego 7 kr. — wódki dobrej 30 kr. — wódki puśledniej 10 1/2 kr. — Fant masia 30 kr. - loja 15 kr. - miçsa 8 3 4 kr.

We I. wowie dnia 30. września 1844.

#### Doniesienia urzędowe.

(31.75) Lizitazions=Ankuudigung Mro. 14544. Nachdem ben ber zwepten Ligitagion wegen Berpachtung ber Nousendozer ftab. tifcen Bleifcbante und bes flaveifden Schlacht. bauses au die Seitperiode vom Iten Rovember 1844 bis Ende Oftober 1847 Riemand erschienen ift, fo wird ju biefem Bebuf eine britte Bigitagion am Gen und 10ten Oftober 1844 um 10

Uhr Wormittage in der Nonsandozer Magistrate-

Der Bistalpreis für die Rleischbante beträgt 155 fl. 59 fr.

und für das Schlachthaus 140 fl. Cov. Mze. woven der 10te Theil vor Beginn der Lizitazion als Badium zu erlegen sepn wird. Nom !. k. Kreisamte.

Sandez am 28ten September 1844.

(3167) E d i f t. (2)
Mrc. 131. Johann Libera aus Lichwin Lauss Mro. 1, geb. 1821 wird ausgescretett, binnen 8 Wochen hieramts zu erscheinen, und seine unbessugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dersselbe als Refrutirungspüchtling behandelt wird. Vom Deminie Lichwin am 10. Ceptemb. 1844.

(3159) Rundmachung Mro. 25043|844. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird biemit bekannt gemacht : baß auf anfuchen ber Frau Rosalia Freginn von Armfeld gur Befriedigung ihter erftegten Forderung von 500 fi. C. Di. jammt ben vom 8ten Marg 1840 rudftandigen und bis jum Bahlungstage laufenden 4 ojo Binfen, und jugesprechen Gerichtstoften 16 ff. 41 fr. C. Di., die exefutive Reilbietbung ber im Lastenstande der Euter Lysiec sammt Uttinengien ju Gunften des Stephan Bilinski ut lib. dom. 136. p. 403. n. 161. on. intabulirten gwey Summen: a) 2200 ft. W. W., b) 6230 ft. \$7 fr. Wien. Wahr. bewisliget, und behufe ihrer Wornahme brey Termine auf ben Tien November 1844, Sten Dezember 1844 und 9ten Janner 1845 jedesmahl Wormittags um 10 Uhr, jedoch mit dem Bebfate fesigefett werben : taf in foferne fcon durch die Berauperung ber erfteren Summe von 2200 fl. D. D. ein folder Beirag, ber jur Befriedigung der gongen in Grefugien flebenben forberung sammt Debengebubren offenbar binreichte - erzielt werben follte, sogleich von ber weiteren Reitbiethung ter zwepten Cumme von 6239 fl. 57 fr. 28. 26. abgelaffen werden mird. Die Bebingungen, unter benen diefe Gummen biergerichts veraußert werden, find folgende:

atens. Diese Cummen werden abgesondert feile gebothen, und jum Ausrufepreise werden die Nominalwerthe 2200 fl. W. W. und 6239 fl. 57 fr.

28. 28. ancenommen werden.

2tens. Jeder Kauftusige mit Ausnahme der Frau Rosalias Barerin' von Armsteld ist verbuns den fünf Perzent des Ausrufdpreises als Angeld in handen der Lizisczions-Kommissionim Baaren du erlegen, welches dem Weistbiethenden in den Rauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Lizitazion zurückgesellt werden wird

Btens. Der Kaufer bat binnen 30 Sagen nach

Bustellung des die Ligitazion genehmhaltenden Bescheides, den Riest des Kaufschillings (nach Ubsschlag des erlegten Badiums) hiergerichtlich zu erlegen, als sonst er das Nadium verliert, und die erstandene Summe auf feine Gesahr und Rosten in einem einzigen Termine veräußert werden wurde.

Atens. Die feilzubiethenden Summen werden in den ersten zwey Lizitazionsterminen nicht unter dem Nominalwerthe, im dritten Lizitazionstermine aber auch unter dem Nominalwerthe, jedoch nur um einen solchen Betrag, welcher allen einverleibten Schulden gleichkömmt — hintangegeben werden. Bugleich wird für den Fall, wenn diese Summen im dritten Termine nicht einwal um einen solchen Preis, welcher allen einverleibten Schulden gleichkömmt, verkauft werden könnten, ur Wernehmung ber Lypothekargläubiger in Betreff der Fesischung erleichternder Bedingungen, ein Kommissionstermin auf den 10ten Jänner 1845-Vormittags um 10 Uhr bestimmt, zu dem die Hypothekargläubiger mit hinweisung auf den h. 148. der G. D. vergeladen werden.

5tens. Sobald der Meistsiethende den Kaufpreis erlegt haben wird, wird ihm das Eingenthumsdefret ertheilt, und die auf den Summen baftenden Lasten werden auf den erlegten Kauf-

fcilling übertragen werten.

Von dem Zabularstande dieset Summen konnen sich die Kaustustigen durch Einsicht des in den
Ukten erliegenden Zabularertraktes und der Landtaselbücher überzeugen. Unter einem wird allen
jenen Gläubigern, die nach der Hand auf den zu
veräußernden Summen ein Pfandrecht erwerben
sollten — zur Verständigung von dieser Lizitation
und zu allen nachfolgenden Lierbandlungen herr
Udvokat Bartmanski mit Substituirung des frn.
Ugvokaten Dunischi als Kurator bestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 24ten September 1844. Obwieszczenie.

Nro. 25043j1844. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie P.Rozalii Baronowej Armfeld na zaspokojenie jej przysądzonej pretensył 500 ZiR. w M. K. wraz z zaleglémi odsetkami 4010 od dnia 8go Marca 1810 r. eż do uskutecznionej zapłaty bieżącemi - tudzież kosztów prawnych 16 ZB. 41 kr. Mon. Kouw. sprzedaż exekucyjna dwóch summ na dobrach Lysice z przyległościami intabulowanych, Szczepana Bilińskiego ut lib. Dom. 136. pag. 403 n. 161. on. własnych, jakoto: a) 2200 ZIR. w Wal. Wied. b) 6239 ZR. 57 kr. W. W. zezwolona, i w celu przedsięwziecia tejże sprzedaży trzy termina na dnie 7go Listopada 1844, 6go Grudnia 1844 i 9go Stycznia 1845 zawsze z rana o godzinie 10tej z tym dodatkiem postanawieją się że gdyby juž z sprzedaży pićiwszej Summy 2200 ZiR.

W. W. taka ilość, któraby do zaspokojenia (3144)
całej egzekwowanej pretensyi c. s. c. oczewiscie
dostateczną była, osiągnietą została — zaraz od
dalszej sprzedaży drugiej Summy 6239 ZiR. Anfuchten
57 kr. odstąpi się. — Warunki licytacyi są następujące:
Glińskisch

1) Wymienione Summy osobno na sprzedaż wystawione będą i na cene wywołania wartość nominalna tychże Summ 2200 ZIR. W. W. i

6239 ZIR. 57 kr. W. W. stanowi sig.

2) Chęć kupienia mający, oprócz pani baronowej Armfeld obowiązanym jest, pięć od sta ceny wywołania jako zahład do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującomu w cenę kupna wrachowany, innym zaś zaraz po licytacyi oddany bedzie.

a) Kupiciel obowiązany jest resztującą cenę kupna — po odtrąceniu zakładu — w 30 dniach po odebraniu rezolucyi akt licytacyjny przyjmującej, sądownie tem pewniej złożyc, ponieważ gdyby temu zadosyć nie aczynii; na ten czas w mowie będące Summy na jest coszta i niebezpieczęństwo w jednym terminie licyta-

cyi sprzedane będą.

4) Summy sprzedać się majace w pierwszym i drugim terminie licytacyi niżej ceor nominalnéj sprzedane nie będą - "as w trzecom terminie licytacyi także niżej ceny nominalnej, przecież tylko za taka ilość, która wszystkim intabulowanym długom wyrówna zie - sprzedane będą - craz na wypadek, gdyby owe Summy w trzecim terminie licytacyi nawet 23 taka cene, która wszystkim do Tabuli wniesionym długom wyrównia się, sprzedane być nie mogły; na ten czas do percepcyi intahulowanych wierzycieli w celu ustanowienia ułatwiajacych warunków, termin na dzień 10go Stycznia 1845 o godziaie 10téj przed południem wyznacza się, na którym wierzyciele, pod zastrzeżeniem ). 148. Cod. jud. tu w sadzie stawić sie mają:

5) Skoro kupiciel cene kupna złoży, na ten czes jemu dekret własności wydanym, długi zaś owe Summy ciążące, na złożoną cene ku-

pna przeniesione zostaną.

O stanie tabularnym tychże Summ, każdy cheć kupienia mający z Extraktu tabularnego w aktach tutejszych się znachodzącego, lub też z kajążek tabularnych przekonać się może oraz wazyscy ewi wierzyciele, którzyby na summach sprzedać się mających później hypoteke uzyskali, o tej licytacyi przez postanowionego im niniejszém do tego uwiadomienia, i do dalszych kroków Kuratora p. Adwokata Bartmańskiego z substytucyją p. Adwokata Dunieckiego uwiadomiają się. Z Rady C. K. Sądu Szlachec.

Lwów dnia 24go Września 1844.

(3144) Antundiauna. (3)

Mro. 211. Wom Magistrale ber fonial. Stadt Prembowla, wird befunnt gemacht, baf über Unsuchen des Konstantin Glinski als Erben bes Anton Glinski und Bevollmachtigten ber übrigen Gliuskischen Erben de praes. 28. Februar 1844 3. 211 jur Befriedigung des mider die liegende Masse bes Chaim Wolfstein und bei Juden Isee Weinbaum erstegten Betrage pr. 100 ruß. Gliber-Rubel sammt 51100tigen vom 12. Geptem= ber 1830 ju laufenben Intereffen dann Erekutionsköften pr. 34 ff. 59 fr. C. Dt. ble öffentlide Versteigerung der in Trembowla gelegenen Realitaten sub Nro. 89 neu - 392 alt und bes Brundes sub Nro. 186, bann ber Salfte ber Res alltat sub Nro. 153 bewilliget, und bie Linitation am Alten Oftober 1844 und 29ten Rovem ber 1844 immer um Die 9te Wormittage-Stunde viergerichts vorgenommen werden wird, unter fol= genden Bedingungen:

1) der Schabungswerth ber Realität Mro. 89
— 392 betragt 206 fl. 50 fr. C. M. und des Frundes Nr. 186, 22 fl. 30 fr. C.M. zusammen 229
fl. 20 fr. C. M., dann die Galfte der Realität Mro. 153, 102 fl. 53 fr. C. M. unter welchem Betrage diese Realitäten nicht veraußert werden.

2) Jeber Kauflustige ist verpflichtet den toten Theil des Schähungswerthes vor Beginn der Verssteigerung zu Handen der Lizitations-Commission als Wadium zu erlegen, welcher Betrag dem Meiste bierber in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach abgeschlossener Versteigerung rudgestellt werden wird.

5) Der Kaufer wird verbunden fenn den 3ten Theil des Kauspreises binnen 14 Tagen nach absgehaltener Feilbietbung an das gerichtliche Denosit zu hinterlegen, der Rest hingegen wird ben ihm dis zur Ferablangung der Bahlungsordnung gezeit Entrichtung 5/100 Interessen belassen.

4) Rad ganglich erlegtem Kaufschillinge wird dem Käufer auf sein Unlangen das Eigenthums. Defret ausgefolgt, und die auf der veräußerten Realität vorkommenden Lasten gelöscht, und auf

den Kaufpreis übertragen werden.

5) Rach Erlag des Drittheils des Kaufschillings wird dem Kaufer die gekaufte Realitat in den

phofifchen Befit übergeben werben.

6) Sollten diese Realitäten in den ersten zwer Lizitationsterminen nicht an Mann gebracht werden können, so wird auf den 2. Dezember 1844 um 9 Uhr Früh eine Zagsahung bestimmt, den welcher die verbücherten oder allenfalls zu verbüchernden Gläubiger erleichternde Bedingungen vorzusschlagen oder sich zu erklaren haben werden, ob und unter welchen Bedingungen sie diese zu veräußernde Realitäten zur Befriedizung ihrer Forderungen übernehmen, oder ob und unter welchen Bedingungen im dritten Lizitationstermine

auch unter dem Schähungswerthe veraußert were ben dursen, widrigens im ferner sestzusehenden Lizitationstermine mit Beobachtung der Vorschrift 148 und 152 G. Q. und des Kreisschreibens von 11ten September 1824 Z. 46612 dieselben auch unter tem Schähungewerthe verkauft werden.

7) Sollte der Käufer der Iten Bedingung nicht nachkommen, so werden die zu veräußernden Resalitäten neuerdings auf Kosten des Weistbiethenden versteigert, das erlegte Rengeld auf Unkosten und zur Ergänzung des Kaufpreises beibehalten

werden.

8) Die Schabungsafte, Tabularertrakte ber zu veraußernven Realitäten, die davon zu entrichetenden Steuern bann Grund- und haus-Lasien können bey ber hiergerichtlichen Registratur, Grunds buchennte bann ber Stadtkassa eingesehen werden.

Alon dieser Bersteigerung wird der Tremboder Magistrat politischer Abtheilung der Zbarakor Magistrat, fr. Wilhelm Tluk, bain jene Gläubiger, die nach dem 28ten Februar 1844 mit ihren Forderungen an die Stadttafel gelangen oder denen der gegenwartige Bescheid nicht zur rechten Zeit eingehändigt werden sollte durch den in Person des hiesigen Burgers Jolkun Baginski bestellten Kurutor verständiget.

Aus dem Rathe des Trembowler Magistrats

am 21ten Geptember 1844.

(3149)Edictum. Mro. 9203. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomerise Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Done Camillae Wierzchowska, D. Francisco Morawski qua patri minorennium Thadaei et Mariannae Morawskie tum D. Michaeli Ppi. Radziwill qua patri minorennis Marcellinae Ppis Radziwili, medio praesentis Edicti notum reddit: D. Joannem Duclanum Jabionawski contra Successores olim Theclae Jabionowska et inter hos contra supra nominatos de domicilio ignotes - litis denunciationem ratione Causae per D. Carolum Constantinum Com. Łoś contra denunciantem puncto solutionis Summae 200 Aur. Nummorum Sureoram sub pracs. 28. Decembris 1821 ad Nr. 10350 motae, huic C. R. Foro Nobilium sub praes. 15. August. 1844 ad N. 9271 exhibuisse - Ob commorationem supra nominatorum denunciatorum ignotam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki cum substitutione Dni Advocati Gre-Borowicz que Curator constituitur, quocum juxta prae criptum pro Galicia in Codico judiciario norman pertractandum est. - Paesens Edictum itaque admonet illos, ut destinato sibi patrono documenta et allegationes tradant, aut ad sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Indicio nominandum, ac oa legi-conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant, et causa neglecta fuecit, damnum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 26. Augusti 1844.

(9878) Edictum. (3)

Nro. 25379. Carsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienzo de domicilio ignoto Duo. Paulo Radwański aut illo nefora demorteo ejus haoredibus de nomino et domicilio ignotis, media praesentis Edicti notum reddit: ex parte haeredum elim Francisci Wiszniowski urpete: Mathise Wiszniewski, respective haeredum eins de nomine et demicilio ignotorum, tum cliam ignotogum de nomine et domicilio hacredum Ignatif Wiszniewski, et Catharinas de Wiszniewskie Wilkeszewska, etiam nanc de domicilio ignotae, contra cosdem de praes. 14. Augusti 1844 Nr. 25379 puncto solutionis Summae 170 il. V. V. c. s. c. -- haie Jadicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commerationem conventerum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Domihus Starzewski cum substitutione Domini Adyti Onyszkiewicz qua Carator constituitar, quocum juxta penescriptara pro Galicia in Codico Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25. Nov. 1844, her. 10. mat. practixo hic C. R. Fori Nobil. co certius comparendum et destinate sibi l'atrone documenta er allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae dofensioni causae proficua esse videntur; mi fignt, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Rx Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 21. Augusti 1844.

(3154) Ediftal = Borladung. (3)

Mro. 236. Nom Dominio Telewczyce wird der militärpflichtige Stach Woytowicz vom Haus-Mro. 8, im Jahre 1824 geboren, hiemst vorgeladen, hinnen der gesetzlichen Zeitfrist zu erscheinen wis drigenfalls gegen benselben das gesetzliche Versahren eingeleitet werden mußte.

Telewezyce am 29. September 1344.

(3156) Ediftal - Borladung. (3)
Ilro. 1944. Vom W. amte der KammeralKerrschaft Podbuz werden nachstehende zum Wehrstande im Jahre 1844 vorgemerkten jedoch unbefugt abwesenden Unterthanen, als:
Moses Wachselberg sub HN. 44 aus Maydan,

Iwan Harasaub AN. 73 aus Woloszanka wielka, Sloma Waldberg sub AN. 100 aus Stronna, Dawid Waldberg sub AN. 100 aus Stronna, Jac Lesiow sub AN. 164 aus Dolhe, Loib Rukawski sub AN. 63 aus Dolhe

Leib Bukowski sub HN. 65 aus Dolhe, aufgefordert, binnen trei Monaten bieramts zu erscheinen, und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens das Verfahren nach dem Auswanderungs = Patente vom Jahre 1832 gegen dieselben eingeleitet werden müßte-

Podbuz am 1. September 1844.

(3) (3) (3)

Mro. 164. Ven dem Magistrate der k. freien Stadt Busk wird hiemit bekannt gemacht, es sey H. Adalbort Ogórkiewicz Apothesen - Provisor am 17ten August I. J. ohne hittrassung einer ledtwisligen Anordnung verstorben. — Da nun dem Gerichte die Erben desselben unbekannt sind; so werden alle jene, welche Erbansprüche auf die Verlassenschaft desselben zu machen gedenken, aufgefordert, dinnen einem Jahre bei diesem Gerichte um so gewisser sich zu metden und ihre Erbserklärung einzureichen, als im widrigen Kalle die Verlassenschaft mit den etwa sich anmeldenden Erben und den hiezu in der Person des hierortigen Burgers Joseph Pendel aufgestellten Kurgtor absgehandelt werden wird.

Beschloffen im Rathe bes Stadtmagistrats Busk

am 20ten Muguft 1844.

(3182) Entral-Vorladung (2)

Mro 287. Deu Seiten des Deminiums Aboiska werben die Grzybowicer militärpstichtigen Unterthansburschen:

1.) Iwan Markowicz aus Haus Rro. 92, und

2.) Anton Parak aus Haus-Nro. 105, hiemit aufgefordert binnen 3 Monaten hieramts zu ersscheinen und über ihre bisherige unbefugte Ubwesfenheit sich zu rechtfertigen, widrigens dieselsben als Refrutirungsflüchtlinge behandelt werden würden.

Dominium Zboiska am 30ten September 1844.

(3172; Ebiktal-Vorladung. (2)

Mro. 658. Won Seiten des Herrschaftsamtes Ramienica, Sandecer Kreises, werden die unbes fugt abwesende Militaroslichtige:

Joseph Kurzeja aus Kasadas Cons. Nro. 9,
Michael Baziak aus Zasadas —— 46,
hiemit vorgeladen in ihre Heimath binnen sech

Wochen ju erscheinen. Hamionica ben 28ten September 1844.

(3183) E d y k t. (2)

Nro. 429. Przez Urząd dominikalny ksiażecego Państwa Krasiczyn, Gyrkulu Przemyskiego, poddany z włości Tarnawce Iwan Jasiński z pod Nr. domu 24 hez zezwolenia tutejszej Zwierzchności wyszły, niniejszem powoluję się ażeby w przeciągu roku i sześciu niedziel, w Kancelaryi dominikalnej tutejszej, dla objęcia opuszczonego i odłogiem leżącego gruntu poddańczego, atawił się i oddalenie swoje usprawiedliwil, inaczej po upływie onego czasu z tymże podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832 postąpiono zostanie.

Krasiczyn dnia 7go Września 1844.

(3165) Edictum. (2)

Nro. 5827/1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praccenti Edicte successoribus olim Joannis Waltz, utpoto: Franciscae Scherf, natae Waltz et Joanni Waltz de domicilio igaotis notum redditur, quod contra ipsos hacredes olim Michaelis Kossak minorennes, nimirum: Jalius, Leo, Ludovica, Vladialaus et Maria Rossak in assistentia Curatoris Dni. Advocati Dolański, sub pracs. 11. Martii 1844 ad Nrum. 5627 actionem intuitu extabulandao de medictato lapideac sub Nro. 163 in civ. Summae 100 Aur. acu 1693 flp. 10 gr. in hoc Judicio exhibaerint, ideoquo Officium et opem Judicis imploraverant, quae ad contradictorium pro die 8. Augusti 1844 hora 10. mat. medio resolutionis ddto. 18. Aprilia 1844 ad Nrum. 5627 decretata est.

Quum Judicio ignota sit horum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem cia dare, qui personam corum gerat, horumque periculo et sumptu Advocatum D. Duniecki cum substitutione Dui. Adti. Smiałowski quocum actio in Judicium delata, juxta nermam Codicis judiciarii deducetur et definietus. Quapropter pracsenti Edicto dicti haeredes olim Joannis Waltz admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant', et destinato sibi patrono documenta et allogationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judicio nominent, caquo e lego faciant, faciendave curent, quae defensioni et causao suae prolicua sibi esse videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputahant.

Leopoli die 18. Aprilis 1844.

(3191) Edictum. (1)

Nro. 3829. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense I)no. Erdmano L. B. a Stockmanns absenti et de domicilio ignoto, medio praesentia Edicti hisco insituatur, quod nimirum I). Stanislaus Piotrowski ad Forum hocce adversus eundem tum D. Carolinam de Com. Gaschin nuptam Stockmana in causa puncto so-

lutionis in solidum Summae 1500 flr. M. C. c. s. c. et declarandae pro justificata praenotatione hujus Summae c. s. c. vi resolutionis C. R. Fori Nobilium Leopol. die 30. Januarii 1843 ad N. 2692 editae in statu passivo juris decennalis conductitiae possessionis fabricae ferrariae et fodinarum in Duszatyn bonis Komańcia cum attin. dom. 223. pag. 84. n. 8 on. tum jurium lisdem bonis ibidem n. 9 on. inhaerentium nt lib. instr. 439. p. 287. n. on. 2. effectuata, sub praes. 4. Aprilis 1844 ad Mrum. 3829 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia

exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis loeum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam ejusdem hic loci degentom Advocatum Dnum. Bandrowski cum substitulione Dni. Advocati Witski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque otiam terminabitar, ideo idem admonetur, ut pro die 5. Decembris a. c. hora 10. mat. ad excipiendura praefixo compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto es juris adhibeat media, quae ad aui defensienem maxime efficacia case judicaverit, utpote, quod secus adversae fors conctationis suae sequelae aibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Septembris 1844.

(3184) E d i c t u m. (1)
Nro. 28775. Per Caesareo - Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienae
Dno. Josepho Rosko Bogdanowicz, medio praeaentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni.
Bernardi Bogdanowicz de praes. 17. Septembris
1844 ad Nrum. 28775 sub hodierna Tabulae r.
dispositum esse, ut in fundamento ingrossandi
cambii ddto. 8. Julii 1843 sub A. adnexi—
jus hypothecae pro Summa 1140 fir. M. C. in
statu passivo bonorum Szerszeniowce ut Dom.
310. pag. 168. debitoris propriorum — pro re
supplicantis praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius isnotum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Czejkowski, ipsius periculo et impendio pro curatore constitutiur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoe notitiam dat.

Ez Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Septembris 1844. (3193) Kundmachung. (1)
Nro. 16523|344. Vom Magistrate der königs. Hauptstadt Lemberg, wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Hereinbringung einer durch Ester Uronstein wider Kr. Heinrich Grafen Komorowski und Fr. Thoreso Grassen Komorowska erstegten Wechselforderung von 1500 fl. C. M. c. d. die öffentliche Feilbiethung des der Frau Thoreso Grässen Komorowska gehörigen 1/25 Untheits an der Realität unter Consc. Nro. 730-1/4 hier Gestichts am 27. November d. J. um 3 Uhr Nachsmittag unter nachstehenden Bedingungen wird

1) Bum Austufspreis wird der gerichtlich ersobene Schahungswerth im Betrage von 1593 fl. 32 4/5 fr. E. M. angenommen, wovon die Kauflustigen 20/100 nämlich den Betrag von 159 fl. 22 fr. E. M. vor Beginn der Verstelgerung als Wadium zu handen der Lizitationskommission zu erlegen haben. Nach Beendigung der Versteigerung wird dieses Vadium den Lizitanten mit Ausnahme des Bestbiethers zuruckgestellt werden.

abgehalten werden:

2) Der Bestbiether ist gehalten die Forderungen der Sppothefar-Gläubiger, welche ihre Zahlung vor der etwa bedungenen Aufkündigunsfrist nicht annehmen wollten, nach Borschrift des h. 436 d. G. D. zu übernehmen, und den sohin verbleibenden Rest des Kaufschillings binnen 30 Tagen nach Zustellung des Bescheides, womit der Lizitationsakt zur gerichtlichen Wissenschaft genommen wird, um so sicherer gerichtlich zu hinterlegen, als soust auf seine Gefahr und Kosten die Relizitation ausgeschrieben, in einem einzigen Termine abgehalten, und in diesem der fragliche Hausantheil um was immer für einen Betrag hinungegeben werden würde.

3) Nachdem der Kaufer den Koufschilling in der ad 2 angegebenen Weise berichtiget haben wird, wird ihm das Eigenthumsderret zum erstandenen Realitätsantheil ausgefertigt, der physische Best desselben übergeben, alle Hypothekarlasten mit Ausnahme jener, deren Berichtigung er nach der Bestimmung der 2ten Bedingung übernommen haben wird, wie auch jener, die auf dem Grunde haften, gelöscht, und auf den Kausschlissen

ling übertragen werden

4) In Diefem Feilbiethunge. Termine wird der Saubantheil, wenn fich fein Raufer um den Schatzungspreis fande, auch unter demfelben hintangeachen werden.

5) Der gerichtliche Schapungeaft bes Haubantheils kann in ber Gremial Registratur eingefes ben werden, und bezüglich der Steuern und Grund-Lasten werden die Kauflustigen an die Stadt-Kasse und bas Grundbuch gewiesen.

Lemberg ben 10ten August 1844. Obwieszczenie.

Nro. 16523/1844. Hról. Magistrat stołecznego

miasta Lwowa podaje niniejszem do publicznéj wiadomości, iż na zaspokojenie wierzytelności Estery Kronstein Summę 1500 Zł. Réń. c. s. c. w Mon. Konw. wynoszącej, jedna dwudziesta piąta część realności tu we Lwowie pod Nr. 730 1j4 połeżonej do W. Teressy Hr. Komorowskiej tabularnie należąca w tutejszym sądzie na dniu 27go Listopada r. b. o godzinie Boiej po południu przez publiczną licytacyję najwięcej dającemu sprzedana zostanie pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania weżnie sie wartość sądownie wywiedziona w ilości 1593 Zł. Reń. 324/5 kr. w M. K. któréj część dziesiątą chęć kupienia mający przed rozpoczęciem licytacyi do rąk Kominissyi delegowanej jako zakład złożyć będą obowiązani; zakład ten zaraz po ukończonej licytacyi każdemu zwrócony zostanie, z zatrzymaniem jedynie owego, który przez najwiącej ofiarującego złożonym był.

2) Najwięcej ofiarujący obowiązany pretensyje tabularnych wierzycieli, którzyby swe wypłaty przed umówionym czasem przyjąć wzbraniali się, podług przepisu (1. 436 ustawy sądowniczej na siebie przyjąć, a resztę kupna w 30 dniach po otrzymanej rezolucyi, iż akt licytacyi do sądowej wiadomości przyjęty, tem pewniej sądownie złożyć, ile że na jego niebezpieczeństwo i expens nowa licytacyja rozpisana, a to w jednym tylko terminie w którym ta część realności za jakabądź wartość sprzedaną zostanie.

3) Gdy kupiciel ofiarowane kupno w drugim warunku oznaczonym sposobem wypłaci, to mu dekret własności na kupioną część roalności wydany, fizyczne jej posiadanie oddane a wszystkie hypotekowane ciężary wyjąwszy te, których zaspokojenie on podług 2go warunku na siebie przyjął, jako też i te któro na gruncie samym ciążą, zmazane i na złożoną cenę

kupna przeniesione zostana.

4) W terminie wyż oznaczonym część realności w mowie będąca, gdyby nikt cene szacunkową nie obarował, także niżej ceny szacunkowej za jakabadź offerte sprzedana zostanio.

6) Sadowy szacunek téj części realności można w Registratucze sądowej przeglądnąć, a względem podatków i ciężarów kupienia chęć mający do kassy i Tabuli miejskiej odsyłają się. Lwów dnia 10go Sierpnia 1844.

(3143) Edictum. (1)

Nro. 27883. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Francisco Mierzwiński, Antonio Osiecki, tum haeredibus olim Josephi Spławski, utpote: Joanni, Ignatio et Thomae Spławskie, Ursulae de Spławskie Schreibero-

wa et Joanni Chrysosiomo Spławski, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Justinam de Igańskie Lattinik, contra eosdem sub praes. 8. Septembris 1844 ad Nr. 27883 puncto decernendae extabulationis Contractus areadatorei pagi Radwance cum Summa 30000 fipol. pro re Francisci Mierzwiński intabnlata et anboneris 5000 flpol. titulo cautionis pro re pupillorum Josephi Spławski assecurati - ex bonis Dobraczyn c. s. c. — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero illorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski, cum substitutione Domini Advocati Raczyński ipsia qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii in termino ad contradictorium in diem 23. Decembris 1844 hora 10. mat. praefixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 18. Septembris 1844.

(3116) Edictum. (1)

Nro. 9202. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provincialo Nobilium Stanislaopoliense Dnae Camillae Wierzchowska, D. Francisco Morawski qua patri minorennium Thadael et Mariannae Morawskie, tum D. Michaeli Ppi Radžiwill, qua patri minorennis Marcellinae Pps Radziwili - medio praesentis Edicti notum reddit: D. Joannem Duclanum Jabłonowski contra successores olim Theclae Jablonowska, et inter hos contra snpra nominatos, de domicilio ignotos, litis denunciationem ratione causae, per D. Carolum Constantinum bin. Los contra denunciantem puncto solutionis Summae 740 Aur. Numerorum aureorum sub piaes. 28. Decembris 1821 ad Nr. 12351 motae, huic C. R. Foro Nobillum sub praes. 13. Augusti 1844 ad Nr. 9431. exhibuisse. Ob commorationem supra nominatorum denun ciaterum ignotam, illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki, cum substitutione Domini Advocati Gregorowicz, qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -- Praeseus Edictum itaque admonet ad destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua ease videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 26. Augusti 1844.

Edictum. Nro. 27585. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Joanni Klings codem nefors demortuo, ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis conventis medio praesentis Edicti notum reddit: per B. Joannem Lucki contra supra citatos conventos, puncto extabulationis de bonis Luka Summae 5805 fipol. c. s. c. sub pracs. 5. Septembris 1844 Nr. 27585 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum Conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galleia in Codice judiciario normam portractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 27. Novem. 1844 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Fori comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandam, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videutur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum prepriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 10. Septembris 1844.

Edict nm. Nro. 28261. Caesareo-Regium in Regnis Galician et Lodomeriao Judicium Previnciale Nobillium Leopoliense de domicilio ignotis D. D. Amaliae Skrzyńska nuptae Skrzynecka et Apolinario Skrzyński medio praesentis Edicti netum ieddit: adversus cordeni ex parte D. Carolinae de Zakliki Letowska puncto decernendae extabulationis Summarum 30000 fip., 4720 ap. 24 gr., 10000 Ap., 250,000 Ap., 5400 Ap., 10000 flp. et 8064 flp. c. s. c. cumque correlata positione de honis Zaleze et Pobitno -hai Praes. 12. Septembris 1844, ad Nrum. 28261 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique o-Bem imploratam case. — Oh rommerationem conventorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weskiowicz cum substitutione Domini Advocati Weigle

qua Curator constituitur quocum juxta praescriptum pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii pro termino ad contradictorium in 23. Decembris 1844, hora decima matutina prafixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ae ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuorit, damnum inde enatum proprias culpas imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Septembris 1844.

(3100) Edictum. (1)

Nro. 28260. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopelieuse de domicilio ignotis D.D. Amaliac Skrzyńska, nuptae Skrzynecka et Apolinario Skrzyński medio praesentis Edicti notum reddit: adversus eosdem ex parte Dnae Carolinae de Zakliki Łotowska puncto decernendao de bonis Zaleze et Pobitno extabulationis obligationum Josephum et Mariannam Conjuges Skrzyńskie convenienter sustentandi ad dies eorum vitae pendendarum medietatis ex his bonis proventnum, circa administrationem horumce bonorum dispositionibus Maciannae, Skrzyńska parendi et Summam 20,000 flp. ei, cui maler disposuerit - exsolvendi, cum correlata positione sub praesentate 12. Septembris 1844 ad Nrnm, 28260. - huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratem esso. - Ob commorationem conventorum ignotam, ipsorum peciculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Weigle que Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii pro termino ad contraditorium die 23. Decembris 1844. hora decima matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradondum, aut sibi alium Advocatum in patrouum eligendum et Judicio nominandum, ac oa legi conformiter lacienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant et causa noglecta fuerit, damnum inde enatum proprias culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Septembris 1844.

(3196) Ediktal=Borlabung. (1) Mro. 482. Bon bem Dominio Hordynia, Samborer Kreifes, werden nachstehende vom haufe abmefende militarpflichtigen Individuen, als: Nuta Ringel Diro. 145, Johann Wozniak HMro. 43, und Hippolit Czosnykowski HNro. 142, blemit aufgefordert, binnen 4 Bochen beimzutehren, und ibre unbefugte Abmesenheit ju rechtfertigen, - als Diefelben widrigens nach Strenge der Befete bebandelt merben murben.

Hordynia am 23ten Geptember 1844.

E 5 i f t.

Diro. 1440. Dom - Dagiftrate ber Kreitstadt Rzeszow wird bem in Florenz mobnenden Beren Raphael Grafen Grocholski mittelft bes gegenmartigen Gbifte befannt gegeben, bas wider benfelben als Zweitbelangten und Johann Löffler als Erfibelangten die Cheleute Franz und Marianna Hauschkie megen Zahlung von 2000 fl. Ron. Dlunge de prace. 1. August 1844 jur Bab! 1440 biergerichte Rlage überreicht und um gerichtliche Bilfe gebethen habe, worüber bie Sagfahrt jur mundlichen Mechteverbandlung auf ben Sten Dezember 1844 um 9 Uhr Dormittags bier-

gerichts angeordner worden ift.

Da dem Gerichte ber Mufenthalt des hrn, Haphael Grafen Groeholski im Cante unbefannt ift, fo wird jur Bertrettung desfelben , auf feine Befahr und Unfoften Br Wingeng D. Zovomaki mit Gubftituirung bes Grn. Thadaous v. Jordan als Rurator beftellt, mit welchem Die Rechtsfaebe nam der für Galigien porgefcriebenen Gerichtsordnung verbandelt werden wird. - herr Raphael Graf Grocholski mird baber mitleift des genwartigen Gbifts erinnert, bep ber angordneten Saglabung entweder felbit ju erfcheinen ober dem bestellten Kurator feine Bebelfe mitzutheilen ober einen andern Sachwalter ju mablen und dem Werichte nambaft ju machen, widrigerfalls berfelbe, den aus der Bernachläßigung der Gache entftan-Denen Schaben feiner eigenen Schuld gufchreiben mußte.

Mus ben Rathe des Magistrats. Rzeszow am 4. Geptember 1844.

Edift. (3142)

Mro. 275391844. Das f. f. lemberger Bandrecht gibt bem Beren Potor Sikorski ber Runeaunde Preyzner gebor. Sikorska, dem Dominit Sikorski, Ignas Sikorski der Ratharina Sikorska, Marianna Sikorska, Elisabeth Sikorska und Paulina Skarzyńska geber. Sikorska, oder im Falle ihres Todes ihren dem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Erben mittelft bes gegenmartigen Ebiftes befannt: bag die Cheleure Johann und Marcella Morzanski - gegen die Obgenannien unterm 4 September 1844. 3 27589. eine Klage auf Lofdung einer Gumme von 4000 fip. aus dem Castenstande von Reuhow, wo selbe libr. Dom. 4. p. 303. n. 2. on. verbüchert ist -

hiergerichts überreicht baben. — Da jedoch ber Aufenthalt der obgenannten Geklagten oder ihrer Erben unbefannt ift, fo wird benfelben auf beren Roffen und Befahr ber Landes- und Berichtsabvokat Br. Dr. Piatkowaki unter Substituzion bes Landes. und Berichtsabrotaten Brn. Dr. Czajkowski als Vertreter von Umiswegen (Kurgtor) bestellt, mit welchem diese Ungelegenheit nach Worfchrift der hierlands geltenden Berichtsordnung verbandelt werden wird.

Diefes Edift fordert daber die obgenannten Geklagten auf, bei ber auf ben 17ten. Dezember !. 3. Bormittage um 10 Uhr jur munblichen Werbanblung biefer Angelegenheit anberaumten Tagfagung unter Strenge bes f. 25. ber 3. D. ju erfceinin, und dem bestellten Bertreter die betreffenden Urkunden, Beilagen und Beweismittel mitzutheilen, ober aber fich einen andern Udrofaten als Sachwalter ju mablen, und bem Gerichte angugeigen, und alles fonft gu ibrer Bertheidigung forberliche bem Befete gemaß vorzufebren, widrigens, im Falle eines aus Unterlaffung Diefer Weifungen entflebenden Ghabens, bie Parthey folden fich felbst juguschreiben baben wurde.

Aus dem Rathe bes f. E. Landrechtes. Lemberg am 16ten Geptember 1814.

Ogłoszenie. (1) (3173)Nro. 664. Przez Juryadykcyja sadowa Pańatwa Hr. Tarnow, P. Ignacy Dzwonkowski, z miejaca mieszkania, a nawet i życia niewiadomy, tudzież massa Walentego Groblewskiego, niniejszém zawiadamia się, że Michał Palester tu pod dniem 29go Lipca 1844 do L. 684 podał prosbe dla stworzenia ciała tabularnego realności, w Strusinie pod Nrm. konskr. бо položouoj, początkowo tegoż Pana Ignacego Dzwonkowskiego, dalej P. Walentego Groblowskiego, potém P. Maxymilijana Groblewskiego, a teraz proszacego Michała Palester własněj, i těj prosbie rozpoznaniem odtad z dnia dzisiejszego wydanem, zadość uczyniono zostalo. - A že miejsce mieszkania a nawel zycie l'. Ignacego Dzwonkowskiego, a potomkowie, i spadkobiercy Walentego Groblewskiego totejszej Jurysdykcyi wiadomymi nie sa, dla tego ich obronca P. Stanisław Szum, z dodaniem Józefa Setlak, z niebezpieczeństwem i hosztern nieprzytomnych ustauzwia się, onemu powyższe rozpoznanie tutejsze do I. 664 wypadle dorecza się, i o tem rozpoznaniu ogłoszenie niniejsze zawiadamia.

Z Jurysdylicvi sad. P. Hr. Marnow dala 6go Sierpnia 1844

Rundmadung. Mrs. 17055|1844. Bom Dagiffrate ber fon. Sauptfladt Lemberg wird funt gemacht, es fei über Ersuchichreiben des Lemberger f. f. Landrechts ddto. 20. Juli 1844 jur Babl 22370 jur Befries Digung ber, ben Erben nach Johann Grafen Castiglioni gegen die Erben bes Johann und Florian Ritter von Kriegshaber erflegten Gumme pr. 4800 ff. C. M. fammt 51100 Intereffen vom 16. Rovember 1841, Gerichtstoften pr. 33 fl. C. M. und den Grefugionskoffen pr. 8 ff. 6 fr. und 24 ff. 20 fr. C. M., Die exetutive öffentliche Feilbiethung ber sub Nro. 140 St. liegenden Realitat ausgeschrieben, welche in zwei Terminen, am 23. Ottober und 27, Rovember 1844 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts abgehalten werden wird, und zwar unter folgenten Bedingungen:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schakungewerth pr. 12,327 fl. 47 fr. C.

M. angenommen.

2) Der Rauffuflige ift verbunden ald Madium ben Betrag pr. 1232 fl. C. Dt. ju Bander ber Lizitazione-Kommiffien ju erlegen, welcher bem Befibiether in den Rauffchilling eingerechnet wer-

den wird.

3) Der Bestoieiber ift verpflichtet den gangen Rauffchilling nach Abing bes Matiums an bas biergerichtliche Depesitenamt binnen 14 Zagen, nach bem ilm jugeftellten gerichtlichen Befcheibe uber ben bestattigten Feilblethungeaft zu erlegen, wo ihm alsbann bas Gigenthumstefret ausgefolgt, alle Laften extabulirt und auf den Raufichilling übertragen werden.

Wenn einer von den Spothefar . Glaubigern por bem Auffundigunge - Termine bie Forderung nicht übernehmen wollte, ift ber Deiftbieibende verbunden bie Forderung, in fo meit der Rauficbilling

fic erftreden wird, ju übernehmen.

4) Sollte ber Raufer ben gangen Rauffdilling in bem obermahnten Termine nicht erlegen, fo wird die fragliche Realitat aub Nro. 140 St. auf feine Befahr und Roften in einem einzigen Ligitautons Termine veraußert merben und ber Raufer ift für ben Utgang des Kaufschillings bei dieser

Resizitazion verantwortlich.

5) Gollte die ju veraußernte Reglitat gub Nro. 140 Gt. im erften oder zweiten Feilb etbungstermine nicht wenigflens um den Schapungswerth an Mann gebracht werben fonnen, fo wird im Grunde der 66, 148 und 152 der 3. D. und des kupna, jezelihy takowy przy powtórnej licyta-Kreisschreibens von 4. Ceptember 1824 Babl 46612, ber Termin jur Einvernebmung ber Glaubiger über die erleichternben Bedingnisse auf ben Bten Dezember 1844 um 3 Uhr Nachmittags anberaumt.

6) Sinsichtlich der auf diefer Realitat haftenben gaften Gteuern und Abgaben werten die Raufluffigen an cie Stattafel, an die städtische

Saunt und Steuerkaffe gewiesen.

Lemberg ben 8. August 1844.

#### Obwieszczenie.

Neo. 17055/1844. Zetrony Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem obwieszcza się, iż w skutek wezwania c. k. Sadów Szlacheckich Lwowskich z dnia 20. Lipca 1844 do lic. 22370 uczynionego, na zaspokojenie Summy 4800 ZR. M. H. z procentami po 5]100 od dnia 16. Listopada 1841 kosztami prawaemi w kwocie 33 ZR. M. R. i kosztami exekucyjnemi w kwotach 8 ZR. 6 kr. i 24 ZR. 20 kr. M. K. przysądzonemi, przez spadkobierców ś. p. Jana Hrabi Castiglioni przeciw spadkobiercom ś. p. Antoniego i Floryjana Ifriegshaberów wygranej, publiczna sprzedaż realności w mieście pod Nrem. 140 m. położonej w dwóch terminach, to jest: dnia 23. Października i dnia 27. Listopada 1844 zawaze o godzinie 3. po południa pod następującemi warunkami w tutejszym Sądzie przedsięwzięta bedzie:

1) Cone wywołania stanowi Summa 12,327 ZR. 47 kr. M. K. aktem oszacowania cznaczona.

2) Cheć kupienia majacy ohowiązany jest, do rak Homisyi do tej sprzedaży wyznaczonej wadvam w Summie 1232 ZR. M. K. zložyć, które przy uzupełnieniu wypłaty potrąconem będzie.

3) Najwiecej ofiarujący w dni 14 po doreczenia rezolucyi licytacyję ta potwierdzającej obowiazany będzie, cały szacunek po potrąceniu wadyum przy licytacyi złożonego do Depozytu Magistratu król miasta Lwowa złożyc, co uskuteczniwszy, dekret własności na rzecz jego wydany bedzie - długi zaś wszystkie z téj realności extabulowane i na szacnnek tej realności złożony przeniesione zostana - gdyby zaś który z wierzycieli hypotekowanych przed terminem wypowiedzenia zwojej wierzytelności przyjac nie chciał, kupiciel to wierzytelność w miare oliarowanej ceny na siebie przyjać ma i z ceny kupna potracié može.

4) Gdyby kupujący w wyż wyrażonym terminie calkowitej ceny kupna nie zlozył, natenczas na jego koszta i niebezpieczeństwo powtórna licytacyja téj realności w jednym terminie odbyć się mająca, przedsięwziętą będzie, a kupici. I stanie się odpowiedzialnym za ubytek cony cyi Summe przez niego ofiarowana nie wynosił.

5) Gdyby realność w mowie będąca w 1szym i 2gim terminie za cene szacunkowa sprzedana być nie mogla, nateuczas w skutek rozporzadzenia 60. 148 i 152 Rod. sad. i Cyrkularza z dnia 4. Września 1824 do 1. 46612 do wystuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków termin na dzień 3. Grudnia 1844 o godzinie 3. po poludniu ustanawia się.

6) Co się tyczy długów te realność ciężących, niemniej podatków i dania, chęć kupienia ma-

jący do Tahuli i Kass miejskich, to jest glównéi i podatkowei odsyłaja się.

O którejto licytacyi obiedwie strony i wierzy-

ciele uwiadamiaia sie.

We Lwowie duia 8. Sierpnia 1844.

(3178) E d i c t u m. Nro. 914. Per Magistratum civitatis Brzeżan Antonio Grocholski absenti et de domicilio ignoto, hacredi olim Agnethae Grocholska hisce notum redditur - ex parte D. Caroli Irzykowski contra Josephum Grocholski et haeredes Agnethae Grocholska puncto solutionis Summae 100 fir. M. C. c. s. c. sub praes. 31. Julii 1844 ad N. 944 huic Judicio libellum exhibitum, Judicii opem imploratain - terminumque ad excipiendam in diem 19. Decembris 1844 h. 10. mat. prachxam esse. - Quum autem domicilium Antonii Grocholski. Judicio sit ignotum, hinc eldem ejus periculo et impendio Curator, in persona Josephi Grocholski constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque monet, ut constituto sibi Curatori defensionis adminicula ante praefixum terminum suppeditet, aut alium plenipotentem eligat, Judicioque uomiuet, ac legi conformiter faciat, quae defensioni suae proficua videntur, secus damnum enatum propriae culpae impu-

Brzezan die 28. Septembris 1844.

(3192) Edietam. (1)

Nro. 15526. Per Magistratum regiae ac metropolitanae urbis Leopolis Aloisiae Dworzak medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddto. 19. Julii 1844 ad Nrum. 15526 Tabulae civ. dispositum case, ut possessionem triennalem officinae ex contractu l. c. de anno 1818 competentem, tum persolutum censum l, c. 54 Aur. in statu passivo sortium realitatis sub Nro. 366 414 pro re Aloisiae Dworzak intabulatam extabulet ac deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatae Aloisiae Dworzak ignoretur, ideo Dominus Advocatus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Duniceki ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc netitiam dat.

Leopoli die 19. Julii 1844.

(3198) K und in a ch un g. (1) Mro. 16700/1844. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird ben dem Daseyn, Mamen und Wohnome nach unbekannten Erben der Julianua Horodyska gebor. Manasterska des Ignatz Manasterski und des Joseph Manasterski hiemit bekannt gemacht, daß zur Wahrung der aus der Verlassensschaft nach ihrer Mutter Salomea iter She Manasterska Lter She Belchacka gebor. Kopystyńska ihnen zukommenden Rechie der A. Advokat Cybulski unter Substituirung des H. Udv. Gnoiński zum Kurator bestimmt, und demselben ausgetragen wurde, die Erbserklärungen binnen 14 Tagen im Namen seiner Curanden zu überreichen, im allgemeinen aber die Rechte der seiner Obhut ansvertrauten Curanden den Gesehen gemäß zu wahren.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 28. September 1844.

(1975) Edictum. (1)

Nro. 27256. Caesareo-Regium in Regnis Gelicise et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopeliense olim Michaelis Rutkowski ignotis hacredibus tum de domicilio ignoto D. Ignatio Sierakowski medio praesentis Edicti no-tum roddit: ex parto D. Elisabethis de Fihausery Krosinska et D. Theclae Zarzycka contra cosdem de praes. 2. Septembris 1844. ad N. 27256, puncto extabulationis de honis Brzana dolna cautionis instrumenti dito. 9. Martti 1793. cum Summa 4372 flp. 4 gr. cum sua consecutiva positione haic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opom imploratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz gua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam portractaudum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad ju termino contradictorii iu diem 9. Decembris 1844 h. 10. matutina praefixo hic Reg. Fori Nobilium eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio uominandum , ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandura erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Septembris 1844.

(3187) Kundmachung (1)
Mrc. 5165j1844. Vom kön. galiz. Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht,
daß die Laudlug auf Schulttwaaren unter der Firma Leib Widrich in der Stadt Lemberg eröffnet sei.

Lemberg am 29ten August 1844.

### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 8. Października 1844.

Rreisschreiben des t. t. galigischen Landesguberniums.

Mro. 55578. Ermachtigung der f. f. Cammeral-Bezirfskasse in Rzeszow dur Ausstellung von Ersassolleten, Bezugks oder Versendungskarten ohne Beschränkung

Im Nachhange zu dem Kreisschreiben vom 22. Juny 1844 3. 37917 wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß die als vereintes Gefällsamt vestellte k. k. Cammeral-Bezirkskasse in Lustellung von Ersabolleten, Bezugs. oder Versendungskarten ohne Beschränkung, folglich auch über Zucker und Kasse ermächtiget ist.

Bemberg am 12ten September 1844.

(3189)

Upoważnienie ces. król. Kassy powiatowej dochodów skarbowych w Rzeszowie do wydawania bez ograniczonia biletów zastępujących i kart nabycia lub przeselania towarów.

Dodatkowo do cyrkularza z dnia 22. Czerwca 1844 pod Nrm. 37917 podaje się do powszechnej wiadomości, że c. h. Kassa powiatowa dochodów skarbowych w Rzesowie, jako słączony Urząd przychodowy, została upoważnioną dowydawania nieograniczonego biletów zastępujących i kart nabycia lub przesélania towarów, więc i na kawę i cukier.

Lwów dnia 12. Września 1844.

Ferdinand Ergbergog von Defterreich-Efte. Civil- und Militar-General-Gouverneur. Franz Freyberr Krieg von Hochfelben, Gubernial-Prafident.

Alops Ritter von Stutterpeim, Hofrath. Bubernialraib.

Mro. 58636.

Mufbebung bes Frankaturzwanges ben ber mit ben Dampf-Schiffen bes ofterreichifchen Elond gu

verfenbenden Correspondeng.

Das hobe Prasstium der k. k. allgemeinen Hof-Kammer hat mit Dekret vom 26ten Juny d. J. Bahl 1515 — P. P. die Aushebung des Frankatur-Bwanges bey einigen, mit den Dampf = Schiffen des Lloyd zu versendenden Correspondenzen, und die Gerabsehung des Seeporto für die Befordetung der Briese zwischen Triest, Constantinopel, Smyrna und den Dartanellen von 36 kr. auf 24 für den einsachen Brief zu bewilligen gerubt, in welcher Reziehung Folgendes zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gegeben wird.

Bom 1. Oftober d. J. an hat der Frankatuts Iwang bey der Correspondenz zwischen allen Orsten der öberreichischen Monarchie, den jonischen Inseln, den Dardanellen, Smyrna, Constantinopel und Alexandrien aufzuhoren, und es kann Gebähr aufgegeben, oder bid zum Gestimmungsche den Mustersendungen und Druckwerken unter Kreuband geschen, oder bid zum Gestimmungsche den Mustersendungen und Druckwerken unter Verudand der auf solche Urt verwahrt, daß portofreie Geborden und Personen gerichteten wendungen geschehen muß.

(3162)

Uchylenie powinności frankowania listów, mających być przewiczionemi statkami paro-

wemi Lloydy austryjackiej.

Prezydyjum wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej raczyło dekustem z dnia 26go Czerwca t. r. do l. 4515 — P. P. zezwolić na uchylenie powinności frankowania niektórych, okrętami parowemi Llojdy przesełanych listów, a na zniżenie portoryjum morskiego od przewożenia listów między Tryjestem, Konstantynopolem, Smyrna i Dardanelami z 36 kr. na 24 kr. od listu pojedyńczego, w którymto względzie podaje się do powszechnej wiadomości, co następuje:

Zaczawszy od 1go Października r. b. ma ustać powioność frankowania listów miedzy wszystkiemi miejscami Monarchii austryjackiej, wyspami Jońskiemi, Dardanelami, Smyrna, Ronstantynopolemi i Alexandryja i można je albobez oplaty portoryjum podawać, albo też aż do miejsca przeznaczenia całkiem frankować; to ostatnie dziać sie powiono przy przesetaniu wzorów i dzieł drukowych pod krzyżowem obwiązaniem, albo tak obwinietych, że ich meść jest widoczna, i przy posetkach do władz i osób, od opłaty pocztowego uwolnionych.

2.

Die Beförderung der Sendungen nach und aus den jonischen Inseln, den Dardanellen und Ulerandrien erfolgt ausschließlich mie den Damps-Schiffen, dagegen werden jene nach und aus Constantinopel und Smyrna mit den gedachten Schiffen zwischen Arielt und den genannten zwey Städten blos in dem Falle befördert, wenn deren Udresse die Bemerkung mit den Dampsschiffen des Llopda enthält, in Ermanglung welcht Bes merkung die Versendung auf dem Landpostcurse über Belgrad Statt sindet.

Die Geerortogebupren werden mit Rudficht auf diese Besorderungsweise wie folgt, für ben einfachen 1/2. Loth wiegenden Brief festgeset, und zwar für die Beforderung

a) zwischen Trieft und Alexandrien wie bisher

mit 30 fr.

b) zwischen Trieft, Conftantinopel, Smorna und ben Darbanellen mit 24 fr.:

c) zwischen Trieft und ben jonischen Infeln mit

d) zwischen Constantinopel und Smyrna mit

4.

Kar die über Triest mit den Dampsichissen zu versendenden frankirten oder unfrankirt einlangenden Briese ist nebst dem Seeporto, welches nach der unter 3. enthaltenen Bestimmung entfällt, auch die interne Portotore von 6 oder 12 kr. zu entrichten, je nachdem die Orte der Aufgabe und beziehungsweise der Bestimmung in der österzeichischen Monarchie von Triest 20 oder über 20 Meilen entfernt sind.

Für die über Belgrad zu versendenden Briese aus und nach Constantinopel bleibt die Gebührten-Entrichtung, wie sie in Folge hopen Hossams mer-Decretes vom 20. Janner d. J. J. 371 P. P. gegenwartig vorgeschrieben ist, unverändert; für jene aus und nach Smyrna kommt bey der Bestörderung über Besgrad nehst dem unter 3 lit. d. erwähnten Seeporto auch die Besörderungsgebühr durch die Türkey mit 12 kr., dann das interne österreichische Porto mit 6 oder 12 kr., je nachdem die Orte der Ausgabe und der Bestimsmung in der österreichischen Monarchie von der Granze bey Besgrad 20 oder über 20 Meilen entfernt sind, zu entrichten.

5.

Bezüglich ber mehr als 1/2 Loth wiegenden Briefe, steigt das unter 3. erwähnte Seeporto von balb zu balb Leth um die Salfte des für den einfachen Brief festgesetzen Topfahrs, wie dieses in dem am. Iten July 1837 kundgemachten Portotarif des Liogd vorgezeichnet ist; die internen

2.

Przewożenie posetek do, i z wysp Jońskich, Dardanelów i Alexandryi odbywać się będzie wyłącznie okrętami parowemi, posetki zas do i z Konstautynopola i Smyrny przewożone będą wzmiankowanemi okrętami między Tryjestem i wymienionemi dwoma miastami tylko w takim razie, jeżeli na ich adresie znajdywać się będzie uwaga sokrętami parowemi Llojdya, w razie niezamieszczenia zaś téj uwagi przesłanie nastąpi pocztą lądowa przez Lelgrad.

3

Morskie należytości pocztowe stanowi się ze względem na ten sposób przewożenia od pojedyńczego, 1/2 łóta ważącego listu, jak następuje, mianowicie za przewiezienie.

a) miedzy Tryjestom i Alexandryja jak dotad

na 30 kr.;

b) między Tryjestem, Konstantynopolem, Smyrną i Dardanelami na 24 kr.;

c) między Tryjestem i wyspami Jońskiemi na

18 kr.;

d) między Romatantynopolem i Smyrna na 12 kr.

4

Od przebywających frankowanych lub niefrankowanych, przoz Tryjest okrętami parowemi odejsć mających listów, opłacać się będzie oprócz portoryjum morakicgo, przypadającego podług umieszczonego pod 3 postanowienia, także opłacaną wewnątrz kraju taxę pocztowa ściu lub 12tu krajcarów, w miarę tego, jak miejsce podania a względnie miejsce przeznaczenia w Monarchii austryjackiej od Tryjestu 20 lub przeszło 20 mil jest odległe.

Opłata od listów, przez Belgrad do lub z Konstantynopola iść majacych, pozostaje ta sama, jaka w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornéj z dnia 20go Stycznia t r. do l. 371 — P. P. obecnie jest poztanowiona; od listów zo Smyrny lub do Smyrny należy się wtazie przesłania przez Belgrad oprócz wzmiankowanego pod 3 lit. d. portoryjum morskiego, także należytość od przewiezienia przez Turcyję w ilości 12 kr., tudzież opłata pocztowa austryjacka za przewiezienie wewnarz kraju w ilości 6ciu lub 12tu krajcarów, w miarę tego, jak miejsce podania i przeznaczenia w Monarckii austryjackiej od granicy pod Belgradem 20 lub więcej 20tu mil jest odlogło.

Co do listów, ważących wiecej połowy łóta, podnosi się wzmiankowane pod 2 pertoryjum morskie od pół do pół łóta o połowę ustano; wienej dla pojedyńczego listu taxy jak to wo-głoszonej dnia zgo Lipca 1837 tarylie pocztowej Llojdy oznaczone; austryjackie taxy we-

ofterreichifden Saren, bann bie Portogebubr für Die Beforderung gwifchen Belgrad und Ronftantinopel fleigen nach ben im allgemeinen E. f. Poft= Porto = Sar - Regulativ enthaltenen Beftimmungen.

Rur Drudwerke unter Kreugband verwart, ift von ben unter 3 erwahnten Geeporto : Gebubren nur ber fechte Theil fur jebes Loth, fur Baarenmuffer bagegen ber britte Theil ber tarifmaffigen Tare ju entrichten, jedoch barf ben biefen festeren die biesfällige Bebubr nicht weniger betragen, als für ben einfachen Brief feftgefest ift; bezüglich der internen öfterreichischen Sare und bes Porto für die Beforderung zwischen Belgrad und Constantinopel findet die im allgemeinen Sarregulatio fur Die gedachten Genbungen entbaltene Borfdrift, Unwendung.

Die aus Defterreich nach Uncona, bem Konigreiche Griechensand, nach ber Infel Malta und nach der Turken und Egopten (Mexandrien, Smorna, Constantinopel und die Darbanellen ausgenommen) mit ben Dampfichiffen ju berfendenben-Briefe unterliegen einstweilen noch bem Frankaturezwange, und es ist bie Seegebufr für den einfachen Brief nach Griechenland und ber Infel Malta mit 18 kr., nach Orten ber Turken mit 24 fr. und nach jenen Egyptens mit 30 fr., dann die österreichische Portotare mit Rudficht auf die Entfernung bes Aufgabsortes von Trieft su entrichten.

Kur die Briefe aus Uncona und Griechenland, welche bis Trieft frankirt einlangen, kommt nur das ofterreichische interne Porto einzuheben.

Bemberg ben 19ten Geptember 1841.

wnatrz kraju, tudzież należytość pocztowa za przewiezienie między Belgradem i Konstaptynopolem podnoszą się podług powszechnego regulaminu opłat poeztowych.

Od dzieł drukowanych pod obwiązaniem krzyżowem należy się tylko szósta część wzmiankowanéj pod 3. naležytości pozztowej morskiej za każdy łót, od wzorów towarów zaś trzecia cześć taxy taryfą przepisanej, jednakże od wzorów nie może należytość muiej wynosić,. niz opłata od listu pojedynczego; we wzgledzie austryjackiej taxy wewnatrz kraju i opłaty pocztowej za przewiezienie miedzy Belgra dem i Konstantynopolem należy się trzymać danego w powszechnym regulaminie opłat pocztowych dla wzmiankowanych posélek przepisu.

Listy, mające iść okrętami parowemi z Austryl do Ankony, Królestwa Greckiego, wyspy Malty icdo Turcyi i Egiptu (wyjawszy Alexandryje, Smyrne, Ecustantynopol i Dardanele) podlegają jeszcze tymczasem powinności frankowania. I potrzeba opłacić należytość morską od listu pojedyńczego do Grecyi i wyspy Malty w ilości 18 kr., do miejsc w Parcyi lezacych wilości 24 kr., a do Egiptu wilości 36 kr., tudzież austryjacką taxę pocztową ze względem na odległość miejsca, gdzie się list podaje, od Tryjestu.

Od przychodzących z Ankony i Grecyi listów, frankowanych aż do Tryjestu, należy się tylko austryjacka opiata pocztowa, wewnątrz kraju pobiécaus

Lwów dnia 19go Września 1844.

Rerdinand Ergbergog von Defterreich Efte, Civil. und Militar-General. Gouverneur.

Grang Frepherr Rrieg von Sochielden . Gubernial-Prafident. Anbreas Et: ma ver Ritter von Abelsburg , Sofrath. Roseph Mitter v. Bohowski, Gubernialrath.

(3170) Kenfors Musicipans.

Mro. 4791. Bei dem Oberpostamte in Voneift die erfte Kontrolleresftelle mit dem Webalte jahrlicher 1200 fl. und der Verpflichtung jum Erlage einer Caution im gleichen Betrage in Erledigung gefommen.

Diejenigen, welche fich um Diese Dienstelle ju mersen gesonnen find, haben ihre geborig beleg-

(3155) Cdiftal = Vorladung. Mec. 157. Bon Seite der Konstrippions. Obrige teit Ostalowico wird der unbefugt abmesende Anton Stankowski, aufgefordert, binnen drei Moten Weluche im vorgeschriebenen Wege bis Ende Oktober 1. 3. an die k. k. Oberposiverwaltung in Benedig gelangen ju laffen.

2006 hiemit ju Folge f. f. Obersthofpostverwaltungsbefrets vom 13ten Geptember 1. 3. Babl 1565713450 allgemein retlautbaret wird.

Won der k. k. galiz. Oberpostverwaltung. Bemberg am 28ten September 1844.

naten hiteramte ju erfcheinen, weil fonft bas Muswanderungeverfahren gegen benjelben eingeleitet werden wird,

Ostalowice am 28. September 1844.

(3133) E d i f t. (2)

Mro. 12704. Von Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird der aus Czchow gebürtige Michael Bronik, der sich ohne Bewilligung seiner Grundobrigkeit unwissend wohin entsernt habe, vorzeladen, binnen einem Jahre in seine Heimath zuruckzusehren, und seine bisherige Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben, als einen Auswanderer nach der Worschrift des Auswanderungs Patents vom 24. Marz 2832 versfahren werden wird.

Bochnia am 15. September 1844.

(3133) © 0 i f t (2)

Mro. 13787. Von Seite des Bochniaer f. k. Kreisamtes wird der aus Czchow geburtige Joseph Jarosch, vol Jasuosz alias Janosz, der sich ohne Bewilligung seiner Grundobrigkeit aus seinem Geburtsorte unwissend wohin entfernt babe, vorgelaben, binnen 1 Jahre in seine Keimath zuruckzufehren, und seine bisberige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als einen Uuswanderer nach Worschrift des Patents vom 24. Marz 1832 versahren werden wird.

Bochnia am 15. Geptember 1844.

Nro. 13788. Von Seite des Bochniaer k. k. Rreisamtes wird der aus Czchow gebürtige Jacob Jarosz, vol Jasnosz alias Janosz, der sich ohne Bewissigung seiner Ortsobrigkeit aus seinem Geburtsorte unwissend wohin begeben habe, rorzgeladen, binnen einem Jahre in seine Keimath zurüczukehren, und seine disherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als einen Auswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bochnia am 15. September 1844.

(3174) Gerstenlieferunge = Ankundigung. (9)

Nro. 22521. Für das herrschaftliche Brauhaus in Winnisi, Lemberger Kreises werden 3200 Korez heuriger ganz reiner, voller malzsähiger Gerfie mit der Abstellung derselben in 6 Partien zu 533 113 Korez monatlich vom Iten November 1844

angefangen, benothiget

Bur Lieferung dieser Gerse werden bei dem Lemberger Kammeral-Bezirks-Vorstande bis einsschließig 24ten (vier und zwanzigsten) Oktober 1844 schriftliche verstegeite Offerten angenommen, worin es Jedermann frep sieht, entweder die ganze Lieferung oder nur einen Theil berselben anzubietben, wogegen sich die Kammer das Recht vorbehält nach ihrem Befunde den Unboth auf eine geringere als die offerire O. uantität anzusnehmen.

Die Offerten muffen die Menge der Gerfte, ten Preis pr Korei, bann die Lieferungs - Partien und den Termin der Abstellung nicht nar in Pozew

Nro. 12704. Ces. Król. Urzad cyrkułowy Bochenski wzywa niniejszem Michała Bronika, redem z Cachowa, który się bez pozwolenia Zwierzchności gruntowej nie wiedzieć dokad oddalił, ażeby w ciągu roku do domu/powrócił, i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, inaczój postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24go Marca 4832.

W Bochni doia 15. Września 1844.

Pozew.

Nro. 13787. C. K. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa piniejszem Józefa Jarosza, czyli Jasnosza inaczej Janosza, rodom z Czchowa, który się bez pozwolenia swojej Zwierzchności miejscowej z miejsca urodzenia oddalił, ażeby w ciągu roku do domu powrócił i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z omigrantem podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

W Bochni dnia 15. Września 1844.

Pozew.

Nro. 13788. Ces. Rról. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem Jakóba Jarosza czyli Jasnośza inaczej Janosza, rodem z Czchowa, który się bez pozwolenia swojej Zwierzchności miejscowej z miejsca urodzenia oddalił, ażeby w ciągu roku do domu powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecneści usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24ge Marca 1832.

W Bochni dnia 15. Września 1844.

Zissern sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, von den Offerenten nehst genauer Unsgabe seines Wohnortes und Charakters unterfertigt, dann mit einer Gerstenprobe und mit dem entfallenden 10 030 Vadium entweder im Baaren oder mit der Casse Duittung belegt und wohl verstegelt seyn. Um Ibten Oktober 1844 um 11 Uhr Vormittags werden die Osserten eröffnet und es wird demjenigen welcher im Verhältnisse zu der Güte seiner Gerstenprobe den bisligsten Preis sordert, der Worzug gegeben.

Das Badium bat der Erfteber der Gerftenlies ferung als Caution fur die genaue Erfüllung der

Lieferungsbedingnisse jurud ju lassen

Die angenommene Gerstenlieferung wird nach beren Abstellung bei dem f. k. Wirthschaftbamte in Winniei baor bezahlt und die Caution nach bewirkter Ablieferung des bedungenen Gersten-Quantums zuruckgestellt werden.

Lemberg den 27ten September 1344.

Rundmachung. (1) (3171) Mro. 15844. Won der Lemberger f. f. Rammeral= Begirfe = Bermaltung wird befannt gegeben , baß die in dem machftebenden Ausweise nabmbatt ge machten Partheien, als: Tar-Babl fl. ft. Graf Leopold Brasiński 17329/1825 - 10 Peter Hersch auf Stanislau 11872 1838 - 12 Samuel Weinreb in Stanisl. 10660 1832 - 15 Rupprecht Johann . . 986|1816 10 44 2|4 Schneider Buchtruder . 19837/1832 - 36 Thecla Pietruska gond. ) 14362 1833 — 192 4 4067 1833 - 6 rechts . Prasidenten-2467 1833 2 39 24 1165111833 - 20214 Dobrowolski Johann . . 33113] 827 - 42

#### (3201) Lizitazions-Antandigung. (1)

Mro. 15408. Rur Sicherstellung der Bespeisung der hiesigen Kriminal : Urrestanten in dem Verwaltungsjahre 1845, wird in der Rzeszower f. Kreisamts-Kanzlei unter dem Vorsite des Kreishauptmanns, am 17ten Oktober 1844 vm 10 Uhr Vormittags die 4te Ligitagion abgehalten werden.

(3199) Ligitagions-Unkundigung. (1)
Mrc. 14862. Von Seiten des Somborer k. f.
Kreikamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Lieferung von Baumaterialien zur Gerstellung eines Milistärknaben-Erziehungshauses zu Drohobycz, mit dem beiläufigen Brbarfe von 100 Kubit-Klaster Steine, 1300 Korez Kalk, und 1800 Fuhren Sand & Rubik-Schub, wozu ein angemesses

#### (3177) Ronfurs-Ausschreibung. (2)

Nro. 4819. Bei ber Oberpostverwaltung zu Lemberg ist die Oberpostverwaltersstelle mit dem Gehalte jahrlicher 2000 fl. C. Mi. und dem Genuse einer Naturalwohnung oder eines Quartitegeldes von 150 fl. jahrlich für den Kall der Ermanglung eines Naturalquartiers in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um bieft Dienststelle haben bie geborig bokumentirten Gesuche unter Nachweitung ber Studien, ber Kenntnife vomiPostdien-

(3137) Konkurs-Ausschreibung. (3

Nrc. 4723. Bep dem biesigen Over-Postamte ist eine manipulirende Offizialestelle mit dem Gesalte jährlicher Funshundert Gulden und der Lerstlichtung zum Erlage einer Kaution im Besche Gebetrage dissnitiv, und, wenn dieser Posten den ollie, die ledte Officialsstelle mit einem gleizu bestellte und Cautions = Erlage provisorisch

Diefes wird mit bem Beisage fund gemacht,

bie vorbezifferten Zarbetrage bei der Stanislauer f. f. Kreiskasse ungebuhrlich eingezahlt haben

Dieseiben werden daber mittelst der gegenwartigen Kundmachung aufgesordert sich wegen Erhebung dieser Taxen um so gewisser binnen 6 Monaten vom Tage der lesien Einschaltung in dieses
Umibliatt bei der Itanislaver k. k. Kreis-Kasse zu
melden, als solche nach Ablauf dieser Frist, so
lange die Verjahrungszeit nicht verstossen ist, denselben nur auf ihr besonderes Einschreiten bei dieser k. k. Kammeral Bezirks - Verwaltung werden
angewiesen und ausgezahlt werden.

Von der k. k. Kam. Bez. Berwaltung. Bemberg den 14. September 1844,

Das Badium für die Bespeisung der gesunden und kranken Arrestanten, dann für die Brodsieferung beträgt 890 fl. in C. M., welches vor Begina der Lizitazion zu erlegen seyn wird.

Die Lizitazions-Bedingnisse werden bei der Lizitazions-Berhandlung selbst bekannt gemacht, konnen aber auch fruher bieramts eingesehen werden.

Rzeszow am 2. Oftober 1844.

nes Babium mitzubringen ist, eine Lizitazion am 6ten November 1844 in der Drohobyczer Magisstrats-Kanzlei Bormittags um 9 Uhr abgepalten werden wird.

Die weiteren Ligitagions - Bedingnisse werden em gedachten Ligitagionstage hierores bekannt gegeben werden.

Sambor ben 24. Geptember 1844.

ste und der kandessprache so wie der bieber geleisteten Dienste bis Ende Oktober d. J. im vorgeschriebenen Wege bei der k. k. Obersten Jospostverwaltung in Wien einzubringen und darin
anzugeben, ob, und mit welchen Beamten bei den
galizischen Postamtern sie etwa und in welchem
Grade verwandt oder verschwägert sind.

Wordn zufolge Obersthofposiverwaltungs Defret vom 21ten September 1844 Zahl 16208j2207 die allgemeine Verlautbarung geschieht.

Bon der f. f. galiz. Oberpostverwaltung. Lemberg am 30ten Geptember 1844.

daß die Bewerber ihre gehörig dokumentirten Gesuche, unter Machweisung des Ulters, der Studien, der Sprach- und Postmanipulationskenntwiße dann der bisherigen Dienstleistung im vorzeschriebenen Wege langstens dis idten Oktober 2844 bieramts einzubringen, und darin anzugesben, ob und in welchem Grade, und mit welchen Beamten dieser Ober Post-Verwaltung sie etwa verwand oder verschwägert sind.

K. R. Ober - Postoerwaltung Lemberg am 25ten September 1844.

(3003) E d i f t. (2)

Nco. 14368. Abraham Malek mit seiner Gattin Esther geboren Sonzer und Maier Moses Krams aus Brody geburtig, halten sich seit langerer Zeit unbefugt in Rußland auf; Ersterer und Letterer haben überdies ihrer Militarpsiicht nicht

Benuge geleiffet.

Diese drei Personen werden im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen Schonaien vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ebites in das Amteblatt der Lemberger polnischen Zeitung, nach Brody zurückzukehren, und ihre untesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens dieselben als Auswandererer wurden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 3. September 1844.

#### (3141) Ronkars-Nusschreibung. (3)

Mro. 22059. Es ist die Stelle eines Rhausknechtes mit der Löhnung jahrlicher 180 ft. und Livrez ben bem, dieser t. f. Rammetal-Bezirksverwaltung unterstehenden hierortigen Tavad- und Stempel-Verschleiß Magazin zu besehen.

(3160) Licitations-Aufunbigung. (3)

Nro. 10975. Von Seite der Sanokor ?. f. Kam. Bez. Verwaltung wird allgemein kund gemacht, daß zur Verpachtung nachstehender im Sanokor Kreise gelegenen Uerarial » Wegs und Brückens Mauth » Stazionen, als:

Dubiecko mit dem Ausrufspreise von 1170 fl.

Demaradz » » » 1910 fl. Ulanica » » 936 fl. 48 fr. Iskrzynia » » 1166 fl.

(2942) Vorladung. (1)

Mro. 9565. Nachdem in der Nacht vom 6ten auf den 7ten August 1844 bei Stronibaby ein zweispänniger Bauernwagen mit 18 Colli Schnitt, waaren von der Finanzwache unter Anzeigungen der schweren und einsachen Gefällsübertretung der unterlassenen Ausweisung des Bezuges, ohne Parthei ergriffen worden sind, — so wird Jesbermann, der einen Anspruch auf diese Gegen-

#### (2941) Burladung. (1).

Nro. 9498. Nachdem am Iten August 1844 von der Finanzwache in dem Garten des Unterthans Wasyl Koroluk zu Czuczmany 10 Colli Schnitt-waaren im Heuschopfen im Garten 3 Colli Schnitt-waaren, im Heuschopfen bei Hose 2 Colli Schnitt-waaren, und im Wagenschopfen im Hose 3 Colli Schnittwaaren unter Anzeigungen der schweren und der einsachen Gesallsübertretung der unterlassenen Nachweisung des Bezuges, ohne Parthei

Pozew.

Nro. 11368. Abraham Malek z swoją żoną Esterą, z domu Senżerówną, i Majer Mojżesz Krans, rodem z Brodów, przebywają przez dłuższy czas bez pozwolenia w Rossyi, pierwszy i ostatni niedopełniwszy obowiązku służe-

nia wojskowo.

To trzy osoby wzywa się na mocy Patentu z dnia 24go Marca 1832, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu Pezwu niniejszogo w Dzieńniku urzędowym Gazety Iwowskiej do Brodów powrócili, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi jak z emigrantami.

Przez c. k. Urzad cyrkulowy. W Złoczowie dnia 3. Września 1844.

Die Bewerber um biefe Bedienstung haben ihre mit den Beugnißen über ihre Moralität, bisherisge Verdienste, dann daß sie start und gefund sind, belegten Gesuche bis 40ten Rovember 1844 hieramts zu überreichen.

Von ber f. t. Kam. Beg. Berwaltung. Lemberg am 24ten September 1844.

auf die ein- oder dreijährige Dachtdauer angefangen vom 1. Norember 1844 bis Ende Oftober 1845 und benehungsweise 1847 auf Grundlage der allgemeinen Lizitazions-Ankundigung vom 3. Juli 1844 bei dieser k. k. Kam. Bez. Verwaltung am Oten Oftober 1844 um 9 Uhr Vormittags die zweite öffentliche Versteigerung Statt finden wird.

Bon der f. f. Ram. Bezirfs - Berwaltung. Sanol: am 24ten September 1844.

stande gelteno machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Aundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umiskanzlei der Brodper f. g. Kam. Bez. Verwaltung zu
erscheinen, widrigens, wenn dieses untersleiben solltemit der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß
verfahren werden wird.

Brody am 3. September 1844.

angehalten worden sind, so wird Jebermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstande geltend maschen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Kagen vom Lage der Kundmachung der gegenwartigen Worladung angerechnet, in der Umtekanzlei ber k. k. Kam. Bezirks-Verwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß versschren werden wird.

Von der f. t. Ram. Begirts-Verwaltung. Brody am 3. September 1844. (3067) Ediktal-Worladung (3)

Mro. 9368. Nachdem Hrynko Mikiewiez aus Daliby, Peter Miedziany aus Lubeszka, uda khrlich aus Oryszkowce und Hersch Linz aus Kniesioto auf die Vorladung ihrer Konstripzions-Obrigfeit Rakowce nicht erschienen sind, so wers den dieseiben hiemit ausgefordert, um so gewisser binnen 3 Manaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edists in der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Geburtsorte zurückzutehren, und sich über ihre undesugte Entsernung und bisherige Ubwesendeit zu rechtsertigen, als widrigens ges gen dieselben nach dem Ausmanderungs » Patente vom 24ten März 1832 versahren werden wird.

Brzezan am 6ten Geptember 1844.

(3092) Rachticht (3) vom t. f. m. fol. Landes-Gubernium.

Mrc. 57960. Bey dem f. f. Previnzial-Kammeral - Zahlamte in Brunn ift gegenwärtig bie

2te Kasse-Offizierstelle erlebigt.

Bur Wiederbesetzung dersetben wird der Konkurs mit dem Beisate ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre gehörig instruirten Gesuche um diese, mit einem Cehalte jöhrlicher 700 fl. C. M. (Siebenhundert Gulden Conventions-Münze) oder im Falle der Gradual - Vorrückung eventuel für die lette, mit einem Jahresgehalte von 500 fl. C. M. verdund ne Kammeral - Bahlamtscffiziersstelle, worin sie sich über die gesestich erfordertis

(9811) Einbernfungs . Edift. (3)

Mro. 4241. Da ber aus Blyszczanka Czortkower Kreises geburtige Georg Kulozycki im Jahre 1830 ohne Bewilligung der Regierung sich in das Konigreich Polen entfernt, und in diefem Auslande Kriegebienfte genommen bot und feit ber Beit unbefugt abwefend ift, fo wird berfelbe mit Bezug auf die Etictal - Vorladung vem 22. Movember 1843 B. 9133 und vom 27ten Janner binnen gine 3. 3. 12786 jum dritten Male autgefordert, binnen einer Jahresfrist vom Tage ter Einschals tung des iten Editis in das Umisblatt der Cemberger rolnischen Zeitung in bem f. f. ofterreichte ichen Glagte ju ericheinen, und feine Rudfete ben Bermeidung der in tem Auswanderungs-Gefebe vom 24ten Dary 1832 angedrobeten Stras fen ju erweisen.

Lalenzezyk ben 11ten July 1844.

(3166) Ediktal Vorladung. (1)

Nro. 264. Bom Deminio Tomaszowco Stryer Rreises, wird ber aus dem gr. bath. Geminario entiassene, nunmehro auf den Uffentplaß beruffene

Pozew.

Nro. 9368. Ponieważ Hrynko Mykiewicz z Dulib, Piotr Miedziany z Lubeszki, Juda Ehrlich z Oryszkowiec i Herazko Linz z Kniesioła, na wezwanie Zwierzehności konskrypcyjnej Bakowce się niestawili, więc wzywają się niniejszem, ażeby w 3 miesiacach od ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej polskiej pierwszego pozwu tem pewniej do miejsca urodzenia powrócili, i swoje nieprawne oddalenie i dotychczasowa nieobecność usprawiedliwili, gdy w przeciwnym razie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpionoby.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Brzeżanach d. 6. Września 1844.

chen Kenntnisse im Rechnungssache und Kassage-schöfte, dann über ihre gute Moralität auszusweisen haben, und eine Kaution von 1000 st. E. M. zu leisten im Stande sind, im vorgeschriesbenen Wege bis Ende Oktober d. I. bev dem k. k. m. schl. Landesgubernium einzureichen, und darin auch ihr Lebensalter nachzuweisen, zugleich aber auch die Erksärung mit abzugeben haben, ob und in welchem Grade sie etwa mit einem der beym Brunner Zahlamte bestehenden Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Brunn ben 7ten Geptember 1844.

Joseph Rothkugel m. p. f. t. m. fchl. Bub. Gefretar.

Pozew.

Nro. 4241. Ponieważ Jerzy Kulczycki, rodem z Błyszczanki, obwodu Czertkowskiego wyszediszy w roku 1830 bez pozwolenia de Polski, i wstąpiwszy tamże w służbę wojskowa od tego czasu nieprawnie jest nieobecny, więc Urząd cyrkułowy, powołując się na pozew z dnia 22go listopada 1843 do l. 9133 i z dnia 27go Stycznia t. r. do l. 12736 wzywa go po taz trzeci, szeby w ciągu roku po umieszczeniu pozwu pierwszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do Państw c. k. austryjackich powrócił, i powrót swój udowodnił, jeżeli chec uniknąć zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Zaleszczyki dnia 11go Lipca 1844.

Jakob Demkowicz jur über sechs Wochen nicht zu rerschiebenden Erscheinung hiemit vorgeladen, weil sonft derfelbe als Metrutirungsfluchtling ans gesehen jenn murde.

Tomaszowee ben 23. Geptember 1844.

(3148) Rundmachung. (2)

Mro. 4685. Ben dem Postinspektorate in Klagenfurt ist die kontrollirende Offizialsstelle mit 700 fl. Gehalt gegen Erlag einer gleichen Rausjion, und ben dem Absappostamte in Rumburg die kontrollirende Postoffizials und Inspizientenstelle mit dem Gehalte von 700 fl. gegen Erlag der Kauzien im Besoldungsbetrage in Erledigung aekommen.

Bur Befetung beider Dienfistellen wird in Folge Obersthofpostverwaltungs. Defretes vom 13ten Geptember 1. J. B. 15801/2142 L. J. der Konfurd bis 15ten Oktober I. J. eröffnet und die

(3068) Ediktal-Vorladung (3)

Mrv. 10317. Machdem Louor Liebar aus Narajar auf die von seiner Konstripzionsobrigseit erlassene Worladung nicht erschienen ist, so wird derselbe hiemit aufgefordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edists in der Lemberger polnischen Leitung nach Narajow zurückzusehren, und sich über seine unbefugte Entsernung und bisherige Abwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen benselben nach dem Auswanderungs = Patente vom 24ten Marz 1832 versahren werden wird.

Bom f. f. Kreisamte. Brzegan am Gten September 1844.

#### 2722 Anndmachung, 3)

Derwaltung in Zölkiew wird hiemit befannt gemacht, das am 8. August 1844 Früh bei bem Dorfe Rukizow ein mit zwei Pferden bespannter Bauernwagen nebst achtzehn Paden verschiedener Schnittwaaren im erhobenen Werthe von 332 fl. 17 fr. E. M. bann ein jübischer Rock unter ben Anzesgungen des nicht auszewiesenen Bezuges ober Der Bergollung von ber k. k. Finanzwache angeBewerber haben die diehfälligen Gesuche unter Machweisung der Studien, Postmanipulazionsund Sprachkenninisse und der bisher geleisteten Dienste, und zwar für die kontrollirende Offizialsstelle in Klagensurt bev der k. k. Oberpostverwaltung in Laibach, und für die kontrollirende Offizialbstelle in Rumburg bev der k. k. Oberpostverwaltung in Prag im Wege der vorgesehten Behörde einzubringen.

Bas biemit jur offentlichen Kenntniß gebracht

wird. -

Bon der galig. f. t. Oberposiverwastung. Lemberg am 23. September 1844.

#### Pozew.

Nrc. 16317. Ponieważ Leiser Lieber z Narajowa na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej
się nie stawił, więc wzywa się go niniejszem, ażeby w 3 miesiącach od ogłoszenia tego pierwszego
pozwu w Gazecie Lwowskiej tem pewniej do
Narajowa powrócił, i swoje nieprawne oddalenie i dotychczasowa nieobecność usprawiedliwił, gdy inaczej z nim podlug Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832 r. postapionoby.

Przez c.,k Urzad obwodowy. W Brzeżanach dnia 6. Września 1844.

hilten worden find. Dies wird mit dem Beif be zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß derjenige, der einen Unspruch auf die erwähnten Gegenstande zu besitzen glaubt ausgesordert wird, binnen 60 Sagen vom Tage der Unhaltung an gerechnet, bei diese Bezett-Betwaltung zu erschenen, und seine Insprüche gestend zu machen hat, widrigens mit den angehaltegen Gegenständen ben Gesehen gemäßversaben werden wird.

Ben ber f. f. Rameroibegirfeve waltung.

Zolkiew ben 16. August 1844.

## Domesienia prywatne.

## (2905) Dla obywateli. (8)

ktoby z szanownych Obywateli miał w którymbądźkolwiek Cyrkule Dobra na sprzedaż, lub życzył sobie takowe z zaliczeniem znaczniejszego kapitalu od przyszłego roku wydzierzawie, wiadomości w tym względzie udzieli na osobiste zgłoszenie się, lub na frankowane listy Wny kiajetau Kretowicz przy Ulicy Nowej pod liczba 285 we Lwowie mieszkający, gdzie i prywatne majątkowe ugody stróu, w drodze delegacjinej, tak w miejscu jak i obstronnie, równie jak i wszelkie imne komisa Obywatelskie za przysłaniem stosow-nej kemnieracyi, do miatwienia przyjmują się, i jak najspieszniej i najakuratniej uskutecznione będą.

(3071)

Auseige.

(3)

Um seber möglichen Täuschung zu begegnen, finde ich mich veranlaßt, wies derhohlt bekannt zu geben, daß die erste Ziehung der unter meiner Garantie Statt findenden großen Geld: und Realitäten Lotterie, welche zugleich die letzte Güter Lotterie: Ziehung im gegenwärtigen Jahre ift, noch in diesem Jahre, nahmlich schon nächstkommenden 14. November, und die Hauptziehung am 11. Januar f. J. erfolgt.

Beachtungswerth ift hierben, daß diese Lotterie, nachdem sie eine Dotazions-Summe von fl. 625,005 W. W. durchaus im baaren Gelde, und überdieß noch 2000 Stud Gratis-Action mit 2000 sicheren Geldtreffern als Gewinnste enthält, und ferner ben derfelben jede gewöhnliche Actie, ohne Ausnahme, in zwen

Biehungen mitspielt, gewiß ganz ungewöhnliche Spielvortheile darbiethet.

Bien den 16. Ceptember 1844.

David Pollak,

## Uwiadomienie.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Ażeby wszelkie możliwe nieporozumienie usunać, jestem powodowany Powtórnie donieść szanownej publiczności, że pierwsze ciagnienie wielkiej loteryi na pieniądze i realności, której gwarancyje przyjalem, bedące zarazem cstatniém tegoroczném ciagnieniem loteryj na dobra, jeszcze w tym roku, to jest nadchodzacego 14. Listopada, a główne ciagnienie 11. Stycznia p. r. nastapi.

Uwagi godne przytém jest to, że w téj loteryi mającej oprocz Summy 625,005 ZIR. W. W. w gotowiźnie, nadto jeszcze 2000 akcyj bez-Platnych z 2000 losów na pewno wygrywających, każda zwyczajna akcyja bez wyjatku w dwóch ciągnieniach gra, a przez to ta loteryja wcale

nie zwykle korzyści grającym nastrecza.

Wieden dnia 16. Września 1844.

## David Pollak,

c. k. uprzyw. hurtownik.

(3051)

Doniesienie kupieckie.

(2)

Przy nadchodzacej porze zimewej podpisany miejski kupiec pod godiem: \*psa bialego\*, ma zaszczyt donieść szanowući publiczności, iż sprowadził wielka partyję przedniego Dod vójnie rafinowanego wiedeńskiego oleju rzepakowego, i może wiadomo, że w jogo znacznym handlu sa w każdym czasie bardzo wielkie zapasy świec wiedenskie Willego i Apolina jakolez mydlia, a to isze po cenach pomierniej-Uprasza dotad, 2re kupujacym na raz 50 funtów za gotową zapłatę odstąpi 2 procentu. Uprasza więc o liczny odbyt.

Jan II. Brille, kupiec miejski.

# Anseige.

Schon am nächstkommenden 14. November erfolgt die erste Ziehung der großen Geld= Und Mealt=

taten=Lotterie des herrlichen Landgutes Mr.

34 bei Neudorf und des schönen Hauses Mr. 215 in Hernals bei Wien, unter der Garantie des k. k. priv.

Großhandlungshauses David Pollak.

Die Unterzeichneten erbiethen sich, die in dieser ersten Ziehung am 14. Movember gemachten baaren Geldgewinnste 8 Tage nach der Ziehung, d. i. vom 22. November angefangen bis letten Dezember d. J., mit Abzug von nur einem halben Perzent gegen Vorweisung und Aushändigung der Original-Gewinnst-Actie, für welche eine andere nicht gezogene Actie derselben Gattung zum weiteren Mitspielen in der Hauptziehung unent geld lich über-lassen wird, baar auszubezahlen.

Da in dieser ersten Ziehung nehst einer bedeutenden Summe baaren Geldes noch 2000 Stück Gratis-Actien gewonnen werden, so erbiethen sich die Gesertigten serner auch, für jede bei dieser ersten Ziehung gewonnene Gratis-Actie, ebenfalls gegen Ueber-lassung der gewinnenden Original-Actie, für welche eine andere nicht gezogene Actie derselben Gattung gratis verabsolgt wird, in dem obbezeichneten Termine W. W. sl. 15 baar auszubezahlen. Uebrigens biethet diese Lotterie so wesentliche und wahrhaft reele

Uebrigens biethet diese Lotterie so wesentliche und wahrhaft reele Wortheile, daß sich die Unterzeichneten veranlaßt fanden, sich eine nahmhafte Anzahl Actien derselben anzuschaffen, mit deren

Verkauf sie sich ebenfalls bestens empfehlen.

Wien ben 11 September 1844.

3. G. Uffenheimer et Sohn. Wechseitlube, Peter Nr. 577.

Lose find zu haben bei J.L. Singer et Comp. in Lemberg,

Unter Beilage bes Bergeichnifes uber die von ber Berficherunge-Unftale ber It. It. Drivil.

## Generali-Austro-Italiche

im verflossenen Sabre bezahlten Schaden, welches durch Unterzeichneten in diefen Blattern bereits bund gegeben murde, außert fic das Journal des öfferreichischen Eloph vom 30ten Darg b. J.

nachstebends :

Die Bedeutung jener Schaden, welche fich auf bie Ungab! von 2,776 und die erhebliche Besammtsumme von fl. 642,091 fr. 51\*) beliefen, beweist am besten, wie leicht das eigene Bermogen burch Wechselfalle der Elemente gefährdet und fogar vernichtet werden kann, und wie heilbringend Demnach die Errichtung der Berficherungsanfialten wirkt, welche Gilfeleiftung fur dergleichen Unglude Darbieten, und darum auch allgemeine Unerkennung finden, denn die Thalfache, daß die Institution der Versicherungen ursprünglich blos fur die Seegefahren beabsichtiget, nach und nach in Folge ihrer nuglichen Unwendbarkeit, auch auf die vom Gener und aller fonftigen Glementarereigniffe verurfachten Schaden ausgedehnt murde, last feinen Bweifel mehr übrig, daß Die Berficherungen mefentliche gemeinnübige Dienfte ju leiften vermögen.

Die Unerkennung Diefer Dienfte fann fich aber nur fleigern, wenn man bebentt, daß außer ber Befellschaft Assicurazioni Generali-Austro-Italiche (welche unter den inlandischen ben ausgebreiteften Berfehr ju haben fcheint, ba wir in ber That feben, daß felbe jedes Jahr mehr Schaben als Die übrigen Gefellichaften erfest, und bennoch großere Referven befeitiget), in unferer Menarchie noch manche andere ebenfalls großartige, fomohl auf Urtien, als auf Bechfeifeitigfeit gegrundete Berficherungeunternehmungen befteben, welche auch febr nambafte Schaben gablen, und daß diefe Maffen von Schaden nur einen Theil des, den Grentuglitaten Der Clemente ausgesetten Werthes betreffen, benn es ift unbezweifelt, bag nicht einmal bie Balfte bavon unter ben Goug ber Uffecu-

rang geffeilt ift.

Die Leichtigkeit und Saufigkeit, womit die Schaben fich ereignen, muffen alfo Bebermann überzeugen, wie rathfam es ift, fich ber Berficherung theilhaftig gu machen, um fo meor als bie Pramien jur Erlangung berfelben außerft niedrig find, und man demnach mittele einer fleinen Muslage fich die vollige Sicherheit, und die nicht minder fcabbare moralifche Berubigung verfcafft,

beym Eintreten bes Schabens ben Erfat gewiß zu empfangen. Diefe Beruhigung ift gang naturlich und brangt fich vom felbst ouf, wenn man erwagt, bas abgesehen von den Burgichaften, welche Die Berficherungsanftalten jur Erfüllung ihrer Obliegenbeisten durch die eigenen dazu bestimmten. Kapitalien und Reservesonds darbieten, fie schon burch bie graße Babi ber eingebenden Pramienbetrage (welche wenn auch einzeln mafig, und barum in ihrer Einzelnheit taum jur Entschadigung des fleinften Unfalls genügend, boch vereinigt nampafte Gummen bilben) in ben Ctand gefest find, felbft den bedeutendften Schaden Erog gu bieten, und bies besonders ben jenen Gesellschaften, welche mie Die Assicurazioni-Generali-Austro-Italiehe vielfaltige Berficherungszweige ausüben, ba fle bas Bleichgewicht mifchen Ginnabme und Musgabe jeder ein-Jelnen Branche burch jenes fammtlicher Bweige noch beffer begeunden fonnen, indem es ben Mustibung mehrer Zweige wahrscheinlicher ift, Die etwaigen Berlufte det einen mit ben etwaigen Gewinnften bes andern im richtigen Berhaltniffe gu erhalten.

Es ift baber erfreulich ju feben, bas unter bem Schute unferer weifen Regierung, welcher Die Muslichkeit berartiger Ctabliffements nicht entgeben fonnte, und Diefelben barum auch mit besonderen Begunftigungen ermunterte, unfere Monarchie monche Berficherungsanstalten aufzuweifen bat, welche in keiner Beziehung jenen des Muslandes nachstehen, und die wunschenswertheften Ga-rantien darbieten, indem blos die porbenannte Assicurazioni Generali-Austro-Italiche, wie aus gedachtem Bergeichniffe ersichtlich, ihren Offiegenheiten über f. 5,000.000 Gemahrleiftungsfonds ent-

Regenguftellen bat, wovon ein großer Theil auf Grubguter angelegt fint.

Diefe gury angedeuteten Bortbeile ber Berficherungen, find mit noch größerem Grund in Betreff Der Lebens-Uffecuran; ju wurdigen, da es sich bieber bandelt für bas Bobt der theuern Angeborigen ju forgen, und es ift daber angenehm, daß diese Berficherungen auch in unferm ganbe eine

1841 , 549,763 , 43 , 1,207 1842 , 617,489 , 44 , 2,216

<sup>\*)</sup> Diefelbe Gefeuichaft jahlte: im Jahre 1840 fl. 457,848 fr. 49 für 1,070 Schaben.

machfende Theilnahme erregen, ba wie wir in Erfahrung brachten, von der Sotalfumme bes ofter= mabnten Bergeichnises, mehr als fi. 54,000 ber 21btheilung ber Lebeneversicherung angeboren, welche jum Theile ju Gunften von armen Familien, und jum Theile auch ju Gunften von Glaubigern fielen, Die fonft ihre Forderungen gang eingröußt hatten.

Bir konnen deshalb nur anempfehlen derartige Berficherungen, welche bas Mittel darbieten, Mussteuern für unfere Rinder ju begrunden, eine rubige Eriften; ber eigenen Perfon fur bas bobere Alter ju fichern, fo wie fur bie binterbleibenden Familien nach unferm Ubleben ju forgen, nicht nur für fich felbit ju benüben, fondern auch die Wohlthaten derfelben ben eigenen Freunden und Befannten begreifiich ju machen, da Bebermann, welcher jur Musbreitung Diefer Inflitution beptragt, gleichzeitig ben Ginn zur Ordnung, Borficht und Erfparnif, Diefe mefentliche Bedingungen Des bauslichen Glieds befordert, &

Thatsachen baju liefert die f. f. priv. Wiener-Zeitung von 5, 13. und 29. Juny b. J. worauf binguweisen man fich erlaubet und fich dur Ertheilung jeder munschenswerthen Muskunft sowohl im

Bweige der Feuer- wie Lebensverficherungen bereitwilligft empfieblt

Die General-Agentschaft der f. f. priv. Assicurazioni Generali-Austro-Italiche in Triest für Galizien

Bureau, Erjesuiten-Gasse Mro. 536 in Lemberg.

(3153)

## Podziekowanie.

"Bis dat — qui cilo dat!"

(3)

-(5)

Dnia 29go Sierpnia roku bieżącego zabezpieczyłem moje gospodarstwo u Towarzystwa Assicurazioni Generali Austro-Italiche w Try-

Jeseic za pomoca głównego Ajenta tegoż Towarzystwa JPana J. B. Goldmanin w Farnowie; dnia 2go Września r. b., a zatem ledwie 3 dni od daty zabezpieczenia się - pochłonał ogień wszelkie moje zbiory - nietylko tegoroczne ale i z przeszłych lat jeszcze pozostawiane, i zniszczył tem samein całą nadzieję w dary fortuny nieoblitującego dzierzawcy alowem, położenie moje w tym nieszczęśliwym wypadka było pod każdym względem smutne.

Dla tego też z tem żywszą wdziecznościa uczutem dobrodziejstwo predkiego ratunku którém z strony powyższego Towarzystwa przez jego głównego Ajenta JPana J. B. Goldmann doznal; gdyż ten szanowny maż zaraz po odebraniu wiadomości o mojem nieszczęściu, na miejsce zjechat, i oblikwidowawszy szkode - bez wszelkiej zwłoki dnia dzisiejszego summę 4246 Zr. m. K. jako wynagrodzenie mi wypłacił. - Mam sobio zatem za święty obowiązek, niniejszem nietylko JPanu J. B. Goldmannowi publicznie złożyć podziekowanie, ale oraz wsoółobywateli uwagę na predkie i dzielne urzedowanie wyżnazwanego Towarzystwa zwrócie, bedge pewnym, że i inni w razie nieszcześcia zawiedzionymi nie zostana.

Przemykowska Wola w Cyrkule Bocheńskim dnia 28. Września 1844.

Alois Wendorff.

(3138)

Leçons d'escrimes.

Les Sieurs Martin Marie et fils, ont ouvert une Salle d'armes, dans la maison de Mr. Rulik, sur la place Nro. 232 au premier étage sur le derriere; la Salle est ouverte chaque jour de 10 à 11.

(3141) Ein Brandmayerischer Wagen zu verkaufen. (3)

Ein Brandmaperifcher nur bei ber Stadt menia gebraucheer, zweisigiger, ganggededter Magen, ift um einen billigen Preis zu verlaufen. -- Das Rabete zu erfragen im Hausverischen hause im 2ten Grod in die breite Baffe binaus.